Erscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Bezugsdreis für Thorn bei Abholung in der Geschäftsstelle, Brudenstraße 34, in den Ausgabestellen und bei allen Neichs-Postanstalten 1,50 Mart vierteljährlich, 50 Bf. monatlich, in's Hausgebracht 2 Wart.

#### Thorner Anzeigengebühr bie 6gelp. Kleinzeile oder deren Raum 10 Pf., an bevorzugt. Stelle (unter bem Strich) die Zeile 30 Pf. Anzeigen-Annahme: in der Geschäftsstelle, Brüdenstr. 34, für die Abends erscheinende Rummer bis 2 Ahr Nachm. Auswärts: Sammtl. Leitungen u. Anzeigen-Annahme-Geschäfte.

# Ostdeutsche Zeitung.

Schriftleitung: Brudenftrage 34, 1 Treppe. Sprechzeit: 10-11 Uhr Bormittags und 3-4 Uhr Rachmittags. gernfpred : Unfoluf Ur. 46. Ungeigen : Unnahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Geschäftsftelle: Brudenftrafe 34, Laden. Geoffnet von Morgens 8 Uhr bis Abends 8 Uhr.

Deutsches Reich.

Der Raiser jagte am Freitag früh bei Brandehof und auf den Budebergen, am Nachmittag purichte er im Schaumburger Walde auf Biriche. Um Connabend Mittag traf ber Raifer zum Frühftud bei ben Ulanen in Sannover ein. Beim Frühstück legte Baron v. Alten-Linden dem Raiser einen Ehrensabel bes Generals Grafen Carl v. Alten, früheren Führers ber hannoverichen Truppen in Spanien und bet Waterloo, bor. Um 33/4 Uhr trat der Raiser die Rückreise nach Potsbam an.

Gleichzeitig mit der schon gemeldeten Gr-nennung des Staatssekretars Tirpit zum Vice-Admiral sind auch Pring Heinrich und ber Admiralitätschef, Contre-Admiral Bende= mann gu Bice = Udmiralen beförbert worden.

Staatsfekretar v. Pobbielski hatte vom Festkommers, der aus Unlaß des 50jahrigen Jubiläums der elektrischen Telegraphie gefeiert wurde, eine Suldigungsbepesche an den Raifer abgesandt. Die Antwort aus dem Zivilkabinett bes Kaisers lautete: "Se. Majestät der Raiser und König haben allerhöchstschied über den treuen Gruß der zur Feier des 50jährigen Beftebens der Staatstelegraphie versammelten Reichs= Telegraphenbeamten sehr gefreut und laffen beftens danken. Se. Majestät wünschen ber Telegraphie auch ferner eine den großen Unforderungen des Berkehrs Rechnung tragende Entwicklung und rechnen dabei auf die bewährte Pflichttreue der

fämtlichen Telegraphenbeamten. v. Lucanus." Die Nachricht, daß der it a lien isch e Botschafter Graf Lanza zum General= adjutanten bes Rönigs von Stalien ernannt worden fei, wird den "Berl. Neuest. Nachr." von zuständiger

Seite als unzutreffend bezeichnet. Bum Bortragenden Rath im Land. wirthschaftsministerium ift als Nach= folger des zum Regierungspräftdenten in Brom= berg ernannten Geheimen Oberregierungerath Conrad der Landrath von Guben, Rapp, be= rusen worden. Landrath Rapp ist ein Sohn bes früheren forischrittlichen Reichstagsabg. Rapp.

Der Sohn aber ift ein hochkonservativer Mann. Als Randidat für die Oberpräsi= mard, fich um das Oberprafidium in Stettin fommen von Gold wird vermuthet. (?)

bertwende hat, wie schon gemeldet, der Raifer für felben eingeset für das Reichsgebiet mit Ausben kommenden 1. Januar getroffen. Der nahme von Bayern noch an der Hoffnung festhalten, daß an maß- radezu verblüffend, auch wenn man die Zahl der Oberbefehl an Schalk Burger abgetreten. General gebender Stelle eine richtigere Ansicht von dem Offiziere zehnmal so hoch anset als die Zahl der Joubert halt sich in Volksrust auf. wirklichen Beginn bes neuen Sahrhunderts zur Reichsbeamten, was aber nicht unwesentlich gu Geltung gelangen werbe. Es läßt fich ja nichts boch gegriffen sein durfte. Charakteristisch ift in ber Nacht zum Freitag die Englander auf dagegen machen und sagen, wenn man in privaten auch, daß, während bei der Armee die Pensions-Kreisen die Jahrhundertwende vorwegnehmen zu last um 2510525 M., d. i. um 4,7 pCt., bei griff unterließen. Die Buren haben am Donners-müssen glaubt. Aber amtliche Afte, durch die eine der Marine um 241332 Mt., d. i. um 7,0 tag früh Ladhsmith wieder beschossen. Die wiffenschaftlich gang unhaltbare Auffaffung von pCt. fteigt, fie beim Bivil um 69 075 Mt. gu= Schiffsgeschütze ber Stadt erwiderten bas Feuer bem Beginne des Jahrhunderts gleichsam offiziell zuckgegangen ift. Gine Erklarung dafür zu finden fraftig, fo gesteht das Telegramm aus Pretoria gu.

ftimmung jur Aufhebung bes Ber = Geringste fehlt, "aus Gesundheitsrücksichten" ihren Folgendes: Die Stadt hat nur wenig von dem Abtheilung des Rothen Kreuzes nach Transvaal.

ich ifffahrtsweg Berlin = Stettin unter haben. Bertiefung ber unteren Ober vom unteren Oberftragen von Bromberg bis gur Mün- Ugfter mitgetheilt, daß fie vorbehaltlich ber anfangs Marz wird die Borlage bem Landtage | Mandat für erloschen betrachte.

zugehen. — Diese Nachricht ber "Röln. Ztg." wird von der "Nordd. Allg. Ztg." ausdrücklich beftatigt. Die "Kreuz-Btg." bemerkt bazu, daß ber behörden zu scharfem Borgeben gegen die in die Borlage aufgenommen fei.

Wie die "Germania" aus guter Quelle er-fährt, wird sowohl der Reichstanzler wie auch fährt, wird sowohl der Reichstanzler wie auch Es befteht die Absicht, dem Landtage in seiner Graf v. Bulow, Bizeadmiral Tirpit und Freiherr nachsten Tagung einen Gesehentwurf über die v. Thielmann bei ber erften Berathung bes Reichshaushaltsetats das Wort zur Flotten= vor lage ergreifen. Bei der in dieser Woche stattfindenden Generaldebatte über den Etat wird daher die Flottenfrage schon im weitesten Maße erörtert werden.

Ein Landesausschuß für den den tichen Flottenverein ist auch in Sachsen= Altenburg gegründet worden. Der Herzog hat das Protektorat übernommen und auf seine Mitteilung von der Gründung an den Kaiser von diesem folgendes Telegramm erhalten: "Wenn Deutschlands Fürsten im Berftändnis für des Baterlandes Aufgaben zur See bem Bolte voranleuchten, wird dieses seine Interessen an Deutschlands Seegeltung nicht länger verkennen. In dieser Erwartung begrüße ich die unter Deinem Protektorat erfolgte Bildung eines Landes=Aus= chusses des Flottenvereins in Deinem Bergogtume mit besonderer Freude und bin aufrichtig dankbar für die bei der Gelegenheit erneut ge-Lobte und bethätigte Gefinnung Deiner Altenburger."

Das deutsch=englische Samoa=Abtommen ift, wie eine Berliner Mitteilung bes "Wolffichen Bureaus" aus Apia vom 27. November berichtet, von der "großen Mehrheit der Samoaner mit lebhafter Befriedigung aufgenommen worden." Aber die Leute des jungen Exfonigs Tanu feien

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" meldet: Nach einem Telegramm des Gouverneurs v. Benningsen vom 7. Dezember ist derselbe nach Be-endigung der seierlichen Uebernahme der Karolinen-, Marianen- und Balauinseln in die deutsche Berwaltung auf seiner Rückreise nach Berbertshöhe in Nacaffar eingetroffen. In Bonage ift nach feiner Meldung gute Aussicht auf eine friedliche Entwickelung vorden ten schaft von Pommern wird von handen. Dort wird der Bizegouverneur Hahl der "Neuen Stett. Ztg." mit "mehr Fug", als Heinen Wohnstig nehmen. Auch in Yap, der Haucht genannt. Es verlautet übrigens, daß auch der Oberpräsident in Königsberg, Graf Wilhelm Bis- Palauinseln wurden Kohlen gesunden. Das Vor-

Eine beredte Sprache spricht der "Säcularbestimmungen" zur Jahrhun- neueste Pensionsetat. Es sind in bem-55 956 185 für die Urmee fanktionirt wird, follten doch vermieden werden. ift nicht allzuschwer. Es giebt in Deutschland Der Bundesrath hat die vom Reichstanzler taufende von Offizieren a. D., vom Leutnant smith berichtet ein Bewohner dieser Stadt, welcher Fürsten hohenlohe in Aussicht gestellte Bu- bis zum Oberften, die obwohl ihnen nicht bas die feindlichen Reihen glücklich passiert hat, Der preußische Staatshaushalts= weil sie einmal bei der Beförderung übergangen letten Wochen wurden die Läden geschlossen. Die Rapstadt vom 5. d. M. ift das englische Dampsetat wird dem Abgeordnetenhause gleich bei wurden. Als ob ein Hauptmann als Kompagnie- lette Büchse kondenfirter Milch wurde mit 3 M. Beginn der nachsten Tagung vorgelegt werden. chef nicht beswegen seinen Blat voll ausfüllen bezahlt. Gier toften 6 Mart bas Dutend, aber jest fann mit Sicherheit angenommen werden, daß verschwindenden Ausnahmen erft bann penfionirt, an Schafen und Suhnern. Die einzige Ungu- tridge" mit Beschlag belegt. Bu bem Mittellandfanal hinzutritt ber Groß = wenn fie thatsachlich fich im Dienste verbraucht träglichkeit sei schlechtes Waffer, welches hie und

In Sach sen = Weimar ift ein neuer eines Extrazuges nach Ministerialerlaß ergangen, wodurch die Bezirks-Masurische Ranal also thatsächlich nicht Sozialdemokratie angewiesen werden. Unter anderem foll auf bem Lande feine fozialdemofratische Agitation mehr geduldet werden.

Zwangserziehung Minderjähriger porzulegen. Bur Berathung bes Wesethentwurfs findet am 16. b. Mts. im Minifterium des Innern eine Konferenz statt, an der fämtliche Landesdirektoren der Monarchie theilnehmen

Der Borftand des ichlesischen Taubstummen= lehrer=Bereins hat beschloffen, an das Abgeordnetenhaus eine Betition zu fenden, worin um schleunige Ginbringung eines Schulzwang gefetes für Taubstumme ersucht wird. In gleicher Beise wollen alle preußischen Taubftummenlehrer-Bereine vorgeben.

Gin Ronflitt scheint fich im Großher= zogthum Baben vorzubereiten. Der Centrumeabgeordnete Backer erklärte in einer Centrumsversammlung, daß, wenn die Regierung sich in der Wahlrechtsfrage nicht nachgiebig zeige, das Centrum fich auf das Recht der Budgetverweigerung besinnen müsse.

Rlagen über Mißhandlungen und Beleidigungen von Soldaten wurden bei ber Berathung bes Gtats bes bayerischen Beeres in den letten Tagen in der bayerifchen Abgeordneten fammer vorgebracht. Darauf antwortete der Kriegeminifter Fihr. v. Afch, daß in Sulzbach ein Offizier gerichtlich mit 8 Tagen Stubenarreft beftraft worden fei, weil er fich Beschimpfungen und ungehörige Ausbrücke Lehrern gegenüber habe zu Schulden kommen laffen. Bei der Untersuchung habe sich herausgestellt, daß eine von einem Lehrer vorgebrachte Beschwerde nicht in der richtigen Weise gewürdigt worden war. Noch beklagenswerther seien die Vorkomm= niffe beim Leibregiment als die beim 21. Infan= terieregiment. Der Minister wurde es fehr begrußen, wenn allmählich ber robe Ton aus ber Raferne verschwindet. Allein die roben Ausdrücke machfen zumeift auf den Miftbeeten der Soldaten felbst. Die Leute, die die Bolkserziehung in der Sand haben, fonnten bier beffer einwirfen als alle

#### Der Arieg in Sudafrika.

Neue Nachrichten von entscheibender Bedeutung gu entfeten, fo unglücklich operirt, daß er nun-"Damb. Corr." macht dazu folgende nicht unzu- 3 616 954 für die Marine und nur 1 583 295 mehr am Modderfluß sich zwischen zwei Feuer treffende Bemerkungen: "Wir möchten immer für die Zivilverwaltung. Der Unterschied ist ge- gebracht hat. In Natal hat General Joubert den

Eine Reutermeldung aus Pretoria besagt, daß

Ueber die augenblicklichen Zustände in Lady=

Schiffsgeschütze in ber Racht vorher vermittels eine beträchtliche Anzahl von Civilarzten auf vor-

Estcourt transportirt wurden.

General Joubert hat am Dienstag an die britischen Militarbehörden telegraphirt und einen Austausch der Gefangenen vorgeschlagen. Be= sonders bot er an, Lady Sarah Wilson gegen eine jest in Mafeting befindliche Buren=Dame auszutauschen.

3m Norden der Rapkolonie Scheinen die Eng= länder endlich einen fleinen Erfolg errungen zu haben. Das Rriegsamt veröffentlicht folgende Depesiche vom Freitag Abend 9 Uhr: Die Streitsmacht des Feindes in der Nähe des Generals Gatacre besteht aus folgenden Abtheilungen: 800 Mann in Dordrecht, 700 Mann mit fechs Geschützen auf dem Marsche von Jamestown nach Dordrecht, 1500 Mann in Stormberg, eine große Streitmacht von unbefannter Stärfe in Waterfall, 400 Mann in Molteno. General French melbet bom 7. d. M.: Die berittene Neuseeland-Infanterie verließ Naauwpoort bei Tagesanbruch und besetzte einen Bergrücken sudlich von Arundel, um die Ausschiffung berittener Truppen aus drei Gifenbahnzugen zu beden, Arudel wurde sodann um 6 Uhr abends besett. Die Borpoften des Feindes stehen drei Meilen jenseit Arundel.

Auf dem westlichen Kriegsschauplat ift die Eisenbahnbrücke über den Modder nach einer "Times" = Meldung vom 5. Dezember fertig ge= itellt. Hiernach stände dem Vormarsch von Lord Methuen gegen Kimberley nichts weiter entgegen, als die bei Spytfontein ftark verschanzte Burenmacht. Aber auch vom Ruden her wird er von den Buren bedroht. Sie haben nach einem Telegramm bes englischen Kriegsamts aus Oranje=Riverstation am Freitag früh bei Gras= pan die Eisenbahnüberführung gesprengt und den Telegraphen abgeschnitten. Mit dieser Nachricht in Widerspruch steht eine andere Mittheilung bes englischen Kriegsamts, wonach Lord Methuen gegen die Buren bei Graspan eine Batterie Feldartillerie und ein Bataillon Infanterie vom Modder-River absandte; diese hätten das Kom-mando in Stärke von 1000 Mann mit einem Geschütz, die die Eisenbahn zerstört hatten, zurückgetrieben. Auf englischer Seite fei ein Mann getotet, 14 verwundet worden. Die Telegraphen= und Gisenbahnverbindung nach dem Modder= River sei wieder eröffnet.

Wie aus Kapftadt telegraphirt wird, weiß bas bort erscheinende Blatt "Onsland" noch gu berichten, bei dem Gefechte am Modder = River seien die englischen Sufaren derart demoralifirt liegen noch nicht vor. Allem Anschein nach hat Lord Methuen bei seinem Eiser, Cecil Rhodes Roß und Reiter sich weigerten, die Buren zu verfolgen. Das Blatt meint, es sei unerklärlich, warum General Methuen jetzt eine Brücke über ben Modder-River zum Transport von Kriegs= material bauen laffe, da er boch schon berichtet habe daß seine Geschütze jenseits des Ufers auf= gestellt seien.

> Auf dem Schiff "Ismore" find nach Tele= grammen aus Kapftadt alle Geschütze verloren gegangen, obwohl die Abmiralität offiziell erklärte, daß ein Theil gerettet sei.

Bom ruffischen Kriegsministerium ift der Oberftleutnant Gurto vom ruffifchen Generalftab smith berichtet ein Bewohner Diefer Stadt, welcher in das Sauptquartier der Buren tommandirt worden. Derfelbe reift zusammen mit der ruffischen

schiff "Mashona", von New-Port fommend, mit einer Ladung von 17 000 Sact Mehl an Bord Wie die "Köln. Ztg." hört, sind die tech = fönnte, weil er sich nach Ansicht seiner Oberen Fleisch, Zwieback und Komißbrot seiner reichlich sum Major und Bataillonskommandeur vorhanden. Das Bieh ist zwar mager, aber in Kan alvorlage so gut wie vollendet. Schon eignet. Unsere Beamten werden dagegen mit reichlicher Menge vorhanden. Dagegen ist Mangel

Im englischen Sanitätswesen find empfindliche da Rrantheit hervorruft, und die Unreinlichfeit in Schaben hervorgetreten, wie aus Berichten eng-Bertiefung der unteren Ober vom unteren Ober- Die babisch e Regierung hat dem in gewissen Theilen der Stadt. Die Einwohner er- lischer Zeitungen hervorgeht. Auch herrscht in bruch abwärts und Vertiefung der Wasser- Konkurs gerathenen Reichstagsabgeordneten warten diese oder die nächste Woche Entsah. England Mangel an Militärärzten. Das "Mi-Aus Durban wird vom Donnerstag gemelbet, litar-Sanitatsforps" reicht für die Bedürfniffe bung ber Rete in die Barthe. Spätestens endgiltigen Entscheidung bes Reichstags sein bag bie letten von General Buller verlangten bes füdafrifanischen Krieges nicht aus, so bag

verpflichtet worden ift.

behauptete, feine Telegramme feien zu buren= 20 000 Mt. auszuführen. freundlich. Das Bureau sei von Transvaal bestochen. Heute meldet das Blatt triumphirend, Reuter habe den Direktor der füdafrikanischen Kriegstelegrammen zu erwarten ift. Wer hier ein Ziel gesetzt. den Buren die geringste Gerechtigkeit widerfahren läßt, wird entlassen, wie dies auch dem Chef-redafteur der "Daily Chronicle" und des "Echo" paffirt ift.

Giner Privatmelbung aus Umfterdam zufolge haben daselbst Depeschen, wonach eine Unzahl gefangener Ufrifander wegen Unterstützung ber Buren auf Befehl von englischen Offizieren erschossen wurde, eine tiefgehende Bewegung hervorgerufen. Ein Protestkomitee ift in Bildung begriffen, beffen Ungehörige es fich zur Aufgabe ftellen werden, bei mehreren Staatschefs und parlamentarischen Koryphäen vorzusprechen und Berwandtschaftsbande einen großen Theil der Berwandtschaftsbunde einen großen Theil der Borwahl statt. Zur engeren Wahl wurden ge-kaplandischen Familien mit den kriegführenden stellt: Prediger Dannebaum-Dirschau, Prediger Buren verbinden und daß es darum mit den Lippfe-Gr. Logburg, Bifar Gellonned-Bogelementaren Grundsätzen ber Humanität unver= laff und Prediger Wenzel-Rumanien. Die Haupt= einbar sei, diese speciellen Berhältnisse bei Be- wahl findet den 16. Dezember statt. messung der Strafe für "Landesverrath" unberücksichtigt zu lassen.

#### Ansland.

Defterreich Ungarn.

In der Sonnabendsitzung des Ausgleichsausschusses versuchten die Jungtschechen durch ihre Ubwesenheit die Berathungen unmöglich zu

machen, was aber nicht gelang.

Der Polenklub beschloß nahezu einstimmig, Regierung ein zweimonatliches Budgetprovisorium zu bewilligen. In der Debatte er flarte Maidensfi, er febe gleichfalls teinen Grund zum Mißtrauen gegenüber ber Regierung. Ihre gange Gunde fei die Aufhebung der Sprachenverordnung; aber hierzu sei sie berufen worden. Jaworsti erklärte, die Obstruktion schwäche bas bestehende Recht, das mögen die Tschechen be=

Der Grazer Universitäts=Professor Dr. Frisch= auf wurde wegen boshafter Berleumdung der anderen Professoren sowie wegen Aufreizung der flovenischen Studentenschaft vom Umte suspen= dirt und die Diziplinaruntersuchung gegen ihn eingeleitet.

Frantreich.

In der Deputirtenkammer rief am Freitag die Beratung des Kolonialbudgets eine lebhafte Debatte hevor. Deftournelles wies auf die Gefahr hin, welche eine koloniale Ausdehnung mit sich bringe, namentlich möglicher Berwickelungen mit dem Auslande, da ja Frankreich weder eine Rolonialarmee noch eine Flotte zum Schute ber Rolonien besitze. Er fprach sich gegen die Unlegung französischen Kapitals in China aus, wo die Schaffung einer Industrie eine Konkurenz her= beiführen würde, welche Europa unmöglich aushalten werde.

In der Militärschule zu Gard meuterten 80 Schüler. Sie zerftorten ihre Bante, warfen bie der Offiziere wurde der Aufftand beigelegt.

Die Legung eines Rabels nach Ernthrea ist geplant. Eine frangosische Gesellschaft plant die Legung eines Rabels von Marfeille über Affa und Jaffa nach Djibuti.

hat Mr. Josef L. Hann, der vor dem Krieg mit Spanien amerikanischer Konful in Carbenas war, veröffentlicht, worin er den den Zuderpflanzungen blutige Röpfe gab. Die Untersuchung ber Uffare zugefügten Schaben auf nabezu 700 Millionen ift selbstredend sofort eingeleitet worden. Dollar schätt. Selten sehe man Zuckerrohr auf ben Pflanzungen. In den Provinzen Havanna, Baufer und ebenso viel Zuckerpflanzungen zerftort. madchen von einem Bierwagen aus Mystencinet Der Wert der unbrauchbar gewordenen Maschinen betrage burchschnittlich 400 000 Doll., so daß Krankenhause verstarb. ein Gesamtverluft von 400 Mill. angenommen werden könne. Der Berluft an Zuckerrohr betrage durchschnittlich 200 000 Doll., im Ganzen also ungefähr 200 Mill. Doll. Dazu kämen noch 80 Mill. Doll. für Berlufte an Lagerbeständen. Oftafien.

biet vollkommene Ruhe. Der zum Stellvertreter bes nach Beking berufenen Schantung-Gouverneurs

Fortschritt wohlgeneigt. Es wird angenommen, Schantung schnell aufräumen werden.

#### Provinzielles.

läufig zwölf Monate zum Eintritt in das Heer besichtigten gestern bie von einem 450 Zentner in letter Nacht erft zum Stillstand gekommene großen Umfang annehmen wird. Auch auf die schweren Brennerei = Dampftessel arg beschädigte Die augenblickliche Stimmung in London neue Chausseeftrecke Briefen-Rynsk. Es werden ftort. Die im vergangenen Frühjahr und theils Unweisung an die Oberpostdirektionen find wird durch folgendes Londoner Telegramm vom Mittel und Wege gefunden werden, die Inftand- noch im Sommer mit großer Mühe und erheb-Sonnabend grell beleuchtet: "Daily Mail" brachte sebung der Chausse zu einem erheblich niedrigeren lichen Kosten hergestellten Ausbesserungen haben Bostämter besondere Briefeinwürse für die versUnklagen gegen das Reutersche Bureau, indem es als dem ursprünglich veranschlagten Betrage von dem Schwall der Wogen nicht standzuhalten ver- schwall der Wogen nicht ftandzuhalten ver- schwall der Wogen nicht ftandzuhalten ver-

Briefen, 8. Dezember. Als der Postfuhr unternehmer Barste fich geftern früh gur Fahrt mit der Bost nach Dembowalonka rüstete, fiel er Abtheilung burch einen anderen erfett. Danach plötlich um und war tot. Gin Herzschlag hatte ift flar, was in Zukunft von den Reuterschen dem Leben des erft 40jahrigen fraftigen Mannes

> Schloppe, 8. Dezember. Die evangelische Rirchenvertretung beschloß die zum Rirchenthurm bau noch fehlenden 4000 Mf. (8000 Mf find bereits aufgebracht) durch eine Anleihe zu decken.

> Danzig, 9. Dezember. In der letzten Nacht ist die katholische Kirche in dem Vorort Alt-Schottland beraubt worden. Die Opferfaften find erbrochen, das Tabernakulum mit filbernen und goldenen Geräthen, ber Reliquienschrein und kostbare gestickte Decken sind gestohlen worden Der Thäter ist unbekannt.

Marienburg, 9. Dezember. Die Probes predigten um die ev. Pfarrftelle in Gr. Lichtenau ihnen dokumentarisch nachzuweisen, daß die engsten sind beendet. Am letten Mittwoch fand bie

Braunsberg, 9. Dezember. Der ältefte Lehrer am hiefigen Lyceum Hosianum, Herr Professor Dr. Oswald, begeht im Juni 1900 fein 60jähriges Priefterjubiläum. Herr Oswald ift geborener Westfale und steht im 84. Lebensjahre Um 13 Juni 1840 wurde er gum Priefter geweiht, promovierte an der Afademie zu Münfter und war dann einige Jahre in der Seelforge thätig. Am 11. März 1846 wurde er als Brofessor der Dogmatik an die philosophisch theologische Lehranstalt zu Paderborn berufen. Da infolge der Maigesetze jene Unstalt nicht mehr vom Staate anerkannt wurde, tam herr Dr. Oswald im Sommer 1875 an das hiefige Lyceum. Aus Unlag feines 50jährigen Priefterjubiläums bekam Herr Professor Dewald den Rothen Adlerorden 3. Klasse, später wurde er noch durch den Kronenorden 2. Klasse ausgezeichnet.

Bartenftein, 8. Dezember. Der Reftor und wei Lehrer der hiefigen Knaben-Volksschule hatten die Stadt verklagt, weil ihnen die versprochene Bergütung für die Bertretung bes Rantors und Lehrerd Sambol nicht gezahlt wurde. Bom hiefigen Schöffengericht wurde die Stadt zur

Zahlung verurtheilt.

Profuls, 8. Dezember. Auf dem Gute Ufch purwen sind die schwarzen Bocken aufgetreten Außer einigen Erwachsenen find 6 Schulkinder erkrankt. Die Behörde hat die nöthigen Borsichtsmaßregeln getroffen. Die Krankheit ift von russischen Arbeitern nach Aschpurwen gebracht worden.

Stalluponen, 7. Dezember. Gin nächtliches Renkontre zwischen einem Gekondeleutnant bes hiesigen Dragonerregiments und einem Elementar lehrer macht hier von sich reden. In zwei Nebengebäuden der Schirwindterstraße wohnen je in ersten Stock der Leutnant und der verheirathete Volksschullehrer. Letterer fam spät abends nach Saufe und fand, als er, vor feiner Wohnungs-Fenfter ein und forberten in einem Aufrufe, ben thur angelangt, ein Streichholz anzundete, um fie mit "Fort Chabrol" unterzeichneten, die Ab- den Schlüssel anwenden zu können, den Leutfetzung mehrerer höherer Offiziere. Auf Zureden nant vor, der im Finstern umbergetastet und offenbar seine eigene Thür gesucht hatte. In berauschtem Zustande hatte er nämlich das Haus verfehlt. Der Lehrer holte nun eine brennende Petroleumlampe heraus und geleitete den Fehl gegangenen bis zu seiner Wohnung im Nachbar= hause. Hier angelangt, muß es zwischen beiden

lassen. Bis jest war ihr Mühen fruchtlos.

Besitzers Wilhelm Arendt in Brand und wurde außer in Europa auch in Apen mit Ausnahme Zbeitgleiffett. Leider sind in den Flammen zwei der östlichen Küstengebiete, auf dem Indischen sing trop des Eisganges am Freitag einen großen Knaben im Alter von 6 und 4 Jahren, sowie Dzean, in Afrika, auf dem Atlantischen Dzean Wels. Derselbe wog ausgeschlachtet 94 Pfund.

— Temperatur um 8 Uhr Worgens: daß seine europäisch ausgebildeten Truppen mit Knaben im Alter von 6 und 4 Jahren, sowie Dzean, in Afrika, auf dem der christenfeindlichen Bewegung in der Provinz ein Schwein und eine Ziege desselben und ferner und in Amerika sichtbar sein. 3 Schweine, 7 fette Ganfe und 26 Hühner um= gefommen.

Nordweststurm hat sie in ihrer ganzen Länge zermocht.

#### Lokales.

Thorn, ben 11. Dezember 1899

- Personalien bei der Wasser bauverwaltung. Der Regierungs = Bau-meister Rößler in Königsberg ist vom 1. Januar kommenden Jahres ab nach Dirschau behufs Beschäftigung bei Weichselstromregulirunge

arbeiten versetzt worden.

- Personalien bei der Post. An genommen ist als Postagent der Lehrer Goralski in Oftrowitt (Rr. Löbau). Der Postsekretar Marrit in Danzig ift zum Dber-Bostsefretar ernannt worden. Berfett find: der Postsekretar Lethgau von Dirschau nach Danzig, der Boftpraktikant Beräus von Danzig nach Thorn, die Postafsistenten Remus I von Dt. Krone nach Gnesen, Nehring von Danzig nach Dirschau. Der Postagent Augustin in Gruppe ist freiwillig aus dem Postdienst ausgeschieden.

- Berfonalien bei ber Juftig verwaltung. Der Gefangenauffeher Unger bei bem landgerichtlichen Gefängnis in Konit ift als Gerichtsbiener an das Amtsgericht in Marien=

werder versett worden.

- Auszeichnung. Dem Proviantamts. Direktor Rarften zu Thorn ift der Rothe Udlerorden vierter Rlasse verliehen worden.

- Der Kreisthierarzt Wagner zu Schwetz ift zum 1. Januar in die Kreisthier=

arztstelle zu Inowrazlaw versett. - Bahn Warschau = Lodz = Ralisch Dem "Ruryer Codzienny" zufolge beschloß der Auffichterath der Warschau-Wiener Bahn, in Rurgem stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung der Aftionare die Erhöhung des Aftienkapitals um 15 Millionen Rubel vor= zuschlagen. Das Geld foll zum Bau der Warschau

Lodz-Kalisch-Bahn verwendet werden.

- Westpreußischer Provinzial Lehrerverein. Berr Landwirthschaftsschullehrer Ruhn=Marienburg, welcher eine Reihe von Jahren dem Borftande des Provinzial-Lehrervereins angehört hat, hat fein Umt niedergelegt Der Lehrerverein Strasburg hat die 21. Ber treterversammlung des Provinzial-Lehrervereins nach Strasburg eingelaben. Die Beschlußfassung über die Annahme dieser Einladung soll in der nächsten Gesamtvorstandesitzung erfolgen. Es wird ein neuer Entwurf der Satzungen ausgearbeitet, der die in den einzelnen Zweigvereinen geltend gemachten Wünsche möglichst berücksichtigen foll. Diefer neue Entwurf wird dann den Zweig. vereinen zur Berathung vorgelegt werden.

Weichselstädtebahn. Der Ber Minister der öffentlichen Arbeiten hatte bekanntich den Antrag der Thorner Handelskammer auf Umwandlung der Bahn Thorn = Marienburg in eine Bollbahn mit der Begründung abgelehnt, daß die hierfür aufzuwendenden Roften zu bem davon für den Verkehr zu erwartenden Nuten in feinem angemeffenen Berhältnis fteben würden Die Rammer hat sich bei diesem Bescheide nicht beruhigt, sondern ift soeben von neuem mit einer Gingabe an den Minister herangetreten, in der sie die absolute Nothwendigkeit der Einführung des Vollbahnbetriebes nochmals hervorhebt und nachzuweisen sucht, daß die Bahn sich auch nach der Umwandlung sehr gut rentiren werde. betheiligten Handelskörperschaften, Städte, Be-hörden 2c. sind gebeten worden, sich dem Borgehen der Kammer anzuschließen.

vom 16. zum 17. Dezember ist nach der "Köln. Oberverwaltungsgericht zu befassen. Der Restaura-Ueber die wirthschaftliche Lage auf der Insel zu einer heftigen Szene gekommen sein, in deren 3tg." besonders dadurch von Interesse, daß zur Mr. Josef L. Hann, der vor dem Krieg mit Verlauf der Offizier den Degen zog und ein= Reit der größten Versinsterung die Mondscheibe Beit ber größten Berfinfterung die Mondscheibe guhauen begann. Der Degen manberte von bis auf einen überaus schmalen Theil am Gud auf Grund eigener Anschanungen einen Bericht einer Rechten in die andere, so daß es bald zwei rande vom Schatten der Erde bedeckt wird. Nun zeigt sich der Erdschatten bei Mondfinsternissen hänfig merklich größer, als er der Rechnung nach bracht waren, verteilt. Der Magistrat von Bitter= Bromberg, 8. Dezember. Ein Unglückssall seine sollte, es ist daher nicht ausgeschlossen, daß feld veranlagte Appelt wegen Abhaltung einer die in Rede stehende Mondsinsternis zu einer steuerpflichtigen Lustvarkeit zu 3 Mt. Lustvarkeit Mantanzas und Santa Clara seien tausend Straße. Es wurde dort ein 15jähriges Milch= totalen werden konnte. Nach mitteleuropäischer mädchen von einem Bierwagen aus Myslencinet Zeit beginnt die Finfternis Nachts 12 Uhr keitssteuer. Das Oberverwaltungsgericht erachtete überfahren und so schwer verletzt, daß sie im Krankenhause verstarb. schneidemühl, 8. Dezember. Wie die hiefige nuten früh, das Ende 4 Uhr 7,6 Mi= Beitung schreibt, sind englische Werber vor einigen öftlichen Rande der Mondscheibe ein und ver-Tagen in dem Dorfe Brodden aufgetreten, wo läßt fie am westnordwestlichen. Scheinbar ist es fie den Leuten hohe Summen boten, um fie jum der Erdschatten, der über den Mond hinwegzieht; Eintritt in die sudafrikanische Urmee zu veran- in Wirklichkeit rückt sowohl der Mond als der Erbschatten am himmel von rechts nach links mehr als im vergangenen Sahr. In China herrscht im deutschen Missionsges kolmar i. P., 6. Dezember. Ein schreckliches fort, aber die Mondbewegung ift rascher, und so die hiesigen Brauereien bereits begonnen. Das des nach Peking berusenen SchantungsGouverneurs des nach Peking berusenen SchantungsGouverneurs des necht DuansSchih-Kai, früher Stall des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird des neben dem Eisenbahnüberwege wohnenden in der Nacht am 16. zum 17. Dezember wird der Nacht am 16. Resident in Rorea, ist den Fremden und dem Besithers Wilhelm Arendt in Brand und wurde außer in Europa auch in Asien mit Ausnahme Weichselfischerei, Fischermeister Joseph Zbanowicz

- Die Borbereitungen für den Neu- 9 Grad Ralte, Barometerstand 28 Boll. jahrs = Postdienst beschäftigen schon jett Briefen, 8. Dezember. Mehrere Herren, bar= große Dünenpromenade, ift nicht mehr. Der seit verkehr aus Anlag ber postamtlich verkündeten graue Steppdecke Heiligegeiststraße, abzuholen bei unter ein Kommissar ber Ansiedelungskommission, Sonnabend mit kurzen Unterbrechungen anhaltende, Jahrhundertswende jedenfalls einen ungewöhnlich Siegismund, Heiligegeiststraße 13, eine Brief-

Mithilfe des Publikums wird gerechnet. Nach nämlich in den Schaltervorräumen bedeutender für Ortspostbriefe u. f. w. in erweitertem Um= fange herzurichten. Gefcaftshäuser und Behörden. die in der Regel große Mengen von Briefen un= mittelbar bei den Abfertigungsftellen ober am Schalter einliefern, sind zu ersuchen, in ihrem eigenen Interesse eine Trennung ber Sendungen nach Ortsbriefen und weitergehenden Briefen, fo= weit thunlich auch nach bestimmten Kursen u. f. w. vorzunehmen und die einzelnen Gattungen besonders abzubinden. Die größeren Bostan= ftalten können ermächtigt werden, von dem Bedrucken der eingehenden Briefe und Postkarten mit dem Untunftsftempel am 31. Dezember und am 1. Januar abzusehen, wenn dadurch eine wesentliche Beschleunigung in der Bestellung erzielt wird.

- Bum Neun Uhr = Labenschluß. In einer Audienz des Vorstandes des neuen Bereins der Berliner Cigarrenhandler bei dem Staatsfekretar des Innern Grafen Posadowsky theilte der Staatssefretar mit, daß die Regierung dem vom Reichstag beschlossenen Gesetzentwurf über ben Neun Uhr-Zwangsladenschluß jedenfalls beistimmen werde. Auf den Ginwurf der Deputation, daß hierdurch die Geschäftsleute ber Handels= und Genußmittelbranche, insbesondere aber die Cigarrenhändler erheblich geschädigt würden, erflätte Graf Posadowsty, daß der Berfauf derartiger Fabrifate durch Automaten oder in Riosten an öffentlichen Stellen ebenfalls verboten werden würde. Als öffentliche Stellen jind, wie der Staatssekretar auf eine bezügliche Frage hervorhob, Gastwirthschaften nicht zu erachten.

- Die Giltigfeit der bei der Güter = abfertigungsstelle Thorn hinter= legten Bollmachten zur Abholung der Güter und zur Quittungeleiftung ift verwaltungs= seitig auf ein Sahr beschränft, sofern nicht die Vollmachtgeber bis zum 16. Dezember j. 38. der Güterabsertigungsstelle Thorn eine schriftliche Erflärung einsenden, nach welcher die ertheilte Boll= macht auch für das tommende Jahr gelten foll. Damit durch die Unterlaffung diefer Erklärung die zur Zeit abgegebenen Bollmachten mit Ablauf Diefes Jahres nicht ihre Giltigkeit verlieren, wird hiermit auf eine rechtzeitige Abgabe der er= forderlichen Erklärung aufmerksam gemacht.

Unfang November 1900 wird eine größere Unzahl Dreijährig-Freiwilliger bei den Seebatail lonen zur Ginftellung ge= langen. Die Dreijährig-Freiwilligen muffen von frafigem Körperbau, mindestens 1,65 Centim. groß und von guter Sehleiftung sein. Auch wird die Unforderung der Tropendienftfähigkeit an dieselben gestellt, da sie im Frühjahr 1901 nach Riautschou entsandt werden. Sie dürfen nicht unter 19 Jahren alt fein. Geeignete Leute haben fich unter Ginfendung bes Melbescheins und fonftiger Zeugniffe (Geburtsichein des Standesamts, Einwilligungserflärung des Baters oder Bor= mundes, Führungsatteft ber Polizeibehörde), sowie unter Angabe der Körpergröße möglichst bald an das Rommando des 1. Seebataillons in Riel bezw. bes 2. Seebataillons in Wilhelmshaven zu wenden. Anmeldungen ohne diese Papiere 2c. bleiben unberücksichtigt. Den Meldeschein hat der Freiwillige bei dem Civilvorsitzenden der Er= fattommiffion feines Aufenthaltsortes zu erbitten.

- Dem von der königt. Gifenbahn-Direktion Danzigneubegründeten Spar=und Darlehn &= Berein für ihre Beamten und Arbeiter find bis jest bereits 700 Mitglieder beigetreten. Der Berein tritt am 1. Januar 1900 ins Leben.

— Die Mondfinsternis in der Nacht barkeit"? Mit dieser Frage hatte sich das Ist das Statspieleneine "Lust= teur Appelt zu Bitterfeld hatte in einer bekannt gemacht, daß an einem bestimmten Abende bet ihm ein "Stattongreß" ftattfinde, wogn er freundlichft einlade. Es wurden Preife in Geftalt von Geldbeträgen, die von den Spielern aufgeals zutreffend.

— Die Zuckerfabrik Culmse hat am Freitag Wittag 1 Uhr ihre diesjährige Cam= pagne beendet und in berfelben circa 31/4 Millionen Ctr. Rüben verarbeitet, etwa 100 000 Ctr.

- Mit bem Giseinfahren haben heute

- Gefunden ein haarkamm im Strafen-Kolberg, 7. Dezember. Rolbergs Stolz, die die maßgebenden Stellen, da der Neujahrsbrief- bahnwagen, ein Reisekoffer mit Inhalt und eine August Dollerbeck, im Bolizeibrieftaften.

- Wasserstand der Weichsel bei Thorn

heute 1,05 Meter. w Culmfee, 10. Dezember. Heute früh wurde ber Sausfnecht des Gaftwirths Podlaszewsti in Griebenau mit Blut überftromt tot im Bette aufgefunden. Db derfelbe verungludt oder auf eine andere Beife ums Leben gekommen ift, wird die Untersuchung ergeben. hiefige Zuderfabrik hat heute ihre diesjährige Kampagne beendet. Es sind 3 189 000 Zentner Rüben verarbeitet worden; durchschnittlich täglich 42 000 Zentner. — Die Diphtheritisepidemie verbreitet sich immer mehr; bis jehr find 45 Falle angemelbet. Die Entnahme bes Waffers aus bem Gee ift strengstens verboten. Todesfälle find gludlicher Beise nicht vorgekommen. Man hofft, daß Die Rrantheit infolge des ftarten Frostes bald erlöschen wird.

#### Gingesandt.

(Für dieje Rubrit übernimmt die Redaktion nur die prefigesetliche Berantwortung.) Mehr Licht.

Dieser Stoffeufger erinnert lebhaft an die früheren Beiten, als noch der Rienspahn eine Rolle spielte, als die Del- und Petroleumlämpchen ihr trauriges Licht leuchten ließen oder winzige Gasflämnichen bei jedem heftigen Windftoße ausgelöscht zu werden drohten. Daß man in der heut fo erleuchteten Beit, in welcher die "Selligfeit" zu einer fo hohen Poteng geftiegen ift, und noch dazu an einer der verkehrsreichsten Stellen einer Stadt, wie Thorn, fich zu dem Ausrufe "Mehr Licht! genöthigt sieht, durfte im ersten Augenblick unglaublick erscheinen. Und doch ist es so. Man gehe nur auf den Sauptbahnhof und betrete die Bahnsteige, um dort ge s man - nichts fieht. Seitdem hier drei elet erische Bogenlampen angebracht find, werden die Gasflammen nicht mehr angezündet. Da hierdurch die Bahnfleige nur ungenügend beleuchtet werden, fo ware es woh im Intereffe bes reifenden Bublifums angebracht, wenn bie Bahnverwaltung von ihrer bekannten Sparfamtei erinnere fich nur an die Beleuchtung ber Gifenbagnbrude) an dieser Stelle abfahe und die Anzahl der etetrischen Bogentampen auf ben Bahnsteigen vermehrte. Bielleicht genügt dieser hinweis, daß von maßgebender Stelle bem besagten Uebelftande bald abgeholfen wird. Gin Reifender.

#### Aleine Chronik.

\* Die zweihundertjährige Jubel feier der königlichen Akademie der Wiffenschaften zu Berlin wird auf Anordnung beg Raifers im Marg 1900 begangen werden.

\* Das Grab Heines. Das Grab Heinrich Heines auf dem Montmartre-Friedhofe in Baris foll eine Zierbe erhalten. Der danische Bildhauer Haffelriis in Rom hat eine Bufte Beines ausgeführt, die nach Paris gebracht und auf dem Grabe aufgestellt werden foll. Gie ifi aus Marmor hergestellt und erhält einen Sockel ber eine Sanduhr zwischen zwei Balmenzweigen zeigt. Der Bildhauer kennt den Namen seines Auftraggebers nicht, doch foll er im Auftrage der Raiserin Elisabeth von Desterreich die Arbeit ausgeführt haben, die von dem genannten Rünftler die Beine-Statue in ihrer Billa in Rorfu ausführen ließ und ihrem Lieblingsbichter vor ihrem Tode noch eine lette Huldigung darbringen wollte.

Unfichtsfarten mit Unfallver: ficherung ift das Neueste auf dem Gebiete bes Reklamewesens. Gine Berliner Firma, welche eine Gerie Berliner Anfichtstarten berftellt, fucht ihrem Fabrifat dadurch eine besondere Ausbreitung gu verschaffen, daß fie einen Bertrag mit einer ausländischen Versicherungsgesellschaft abgeschloffen hat, wonach jeder Inhaber einer der Unsichtskarten, vom Tage der postalischen Abstempelung gerechnet, gegen Tobesfall burch Unfall auf der Gifenbahn 20 fowie gegen Erwerbsunfähigkeit durch Unfälle verschiedener Art für die Dauer von 30 Tagen

\* Der Urheber von fünf Mord anfällen, davon einer mit totlichem Unsgang, innerhalb weniger Tage, ift zu Bremen in der Berfon bes 19jährigen Arbeiters Ernft Grube ergriffen Er überfiel zuerft den Lloyd-Direttor Bremeriann, bann brei Frauen und ben Abend verhaftet worden. Uhrmacher Fischer.

Grenadier-Regiment verhaftet worden.

Ring= und Radial=Chauffeen für den Arbeiter Anzeiger" ein Soldat vom 80. Infanterie-Regi= ment verhaftet worden fein. Er habe fich wegen Meter tiefen Graben von 4,8 Rilometer Länge; eines ähnlichen Bergehens fürzlich bereits eine Strafe zugezogen.

\* Der Brief des Dberhofmeisters von Mirbach an die Berliner Stadtverordnetenversammlung hat noch ein Nachspiel gehabt. Berschiedene orthodore Vereinigungen haben wegen dieses Briefes der Kaiserin ihre Freude aussprechen "Lokalanz.", die Raiserin diesen Bereinigungen ihren Dant ausgedrückt.

Die verstümmelten Siegesallee: dings hätte unter dieser Flickarbeit das künstlerische und Bofe'schen Gruppe. Die letteren vier Rebenfiguren sollen daher nach den letten Disposi= tionen bes Raifers neu erfett werden. Es handelt fich um die Buften des Fürften Pribislav, des Abtes Sibold, Orbensritter hermann v. Salga Ladysmih foll getheilt werden; die Buren erund Gife v. Reptow. Jede Bufte wird etwa einen Kostenauswand von fünf= bis sechstausend Mark verurfachen. Wenig bekannt dürfte vielleicht fein, daß für jede einzelne Siegesalleegruppe burchschnittlich vom Raiser 50 000 Mf. ausge= worfen sind.

einen Vertrag auf zwölf Jahre mit dem Burg= theater abgeschloffen. Er bleibt für diefe Beit dem Burgiheater unter günftigeren Bedingungen verpflichtet, als fie jemals früher einem Schauspieler jugeftanben wurden. Gleichzeitig erhielt viel beschäftigt habe. Die Regierung fei zu ber er die Berficherung, in allernächster Zeit das Defret als Hosschauspieler zugestellt zu bekommen.

gebeffert, eine direkte Gefahr ift nicht mehr

\* Aus Nahrungsforgen beschloß in Görlit der stellungslose Tapezierer Friedmann sich, vorhanden seien, habe die Regierung nicht feine Frau nebst Rind zu vergiften. Beim Auf- bejahen konnen. Der noch in der Borbereitung brechen ber Wohnung wurde der Mann als Leiche befindliche Plan foll jedoch nicht budgetmäßig vorgefunden. Der Zuftand der Frau und des Rindes ist hoffnungslos.

Sein ganges Bermögen im Betrage von etwa zehn Millionen hat der kürzlich in Samburg verstorbene Berr Markus Rordheim gn Simweis auf unsere Rolonien. Bohlthätigfeitszwecken vermacht.

\* Der Lloyddampfer "Rönigin Quife", der auf der Oberschelde festgeraten war ift mit Hilfe von fünf Schleppern wieder flott geworden. Die "Königin Luise" ist Sonnabend früh in Antwerpen angekommen und wollte am Montag früh ihre Reise nach Auftralien fortsetzen.

\* Der berüchtigte italienische Deputirte von Palermo, Palizzolo, das Haupt ber Maffia, der vieler Mordthaten dringend verdächtig ift, ist am Freitag verhaftet worden. Es wird darüber berichtet: In der Deputirtenkammer gelangte am italienischen Freitag ein Gesuch um Genehmigung ber Straf verfolgung des Deputirten Balizzolo zur Berlefung. Derfelbe wurde in dem gegenwärtig vor dem Schwurgericht in Mailand schwebenden Prozeß wegen der Ermordung des früheren Direktors der Bank von Sizilien Notarbartolo von mehreren Beugen beschuldigt, den Auftrag zur Ermordung des letteren gegeben zu haben. Die Rammer erteilte auf Antrag Sonninos sofort die gewünschte Ermächtigung, nachdem Ministerpräsident Belloug erklart hatte, man muffe die Sache beschleunigen, da Palizzolo sich bisher noch nicht in das Ausland begeben habe. In promptem Berfolg ber Angelegenheiten ift benn auch, wie ein Telcgramm aus Palermo berichtet, Palizzolo noch am Freitag

\* Zwei Dampf=Pflüge zum Aus= 28 egen Unterschlagung von beben von Schützengraben hat England nach möglich gemacht. Amtsgelbern ift nach dem "Lotalang." in Sudafrita geschickt. Es handelt sich um eine Er-Spandau ber Feldwebel Grahl vom 5. Garde- findung bes Oberften Templer, Leiter bes Di=

tasche mit Erlaubnisschein zum Betreten der Raserne foll nach dem "Biesbadener General-|Stunde zog er durch steinigen und unebenen Boden mit unwiderstehlicher Rraft einen 1,20 machte mit 2000 Mann und zwei Batterien einen leichte Lenkbarkeit nach rechts und links er= möglichten ihm, der taktisch besten Linie für eine Schützenstellung zu folgen. Seine Verwendung ift fo gedacht, daß er auf einer bestimmten Ent- angelangt waren. Gin großer Artilleriekampf befernung von der feindlichen Stellung und gleich- gann um 4 Uhr früh und dauerte bis 7 Uhr. laufend mit dieser — also im Bereich des feind-lichen Gewehrfeuers — einen solchen Graben zu muffen geglaubt. Darauf hat, nach bem auswirft, in dem alsbald die vorrückenden Schützen der Infanterie Deckung finden follen. Bor der Hand und ganz besonders mit Rücksicht auf den südafrikanischen Kriegsschauplat figuren sollten ursprünglich auf Ordre des ift man berechtigt, diesen Dampf-Pflug für nichts Kaisers nur "geflickt" werden, um als "Zeichen mehr als eine militärische Spielerei zu halten. der Barbarei" jedermann sichtbar zu sein. Aller= Das Instrument selber hat ein gewaltiges Gewicht und seitlich sind Lokomobilen aufzustellen, Besamtbild gelitten, namentlich bei den am um es in Bewegung zu seben. Die rechtzeitige schwersten beschädigten Buften der Unger'schen Beforderung diefer Dinger auf ein von heute zu morgen sich ergebendes Gefechtsfeld erscheint kaum durchführbar.

Ueber die Zukunft von Lady imith weiß ber Berliner Bolfswit zu melben halten die Lady und die Englander die Smiffe.

#### Meuefte Nachrichten.

Berlin, 11. Dezember. (Tel.) In der heutigen Sitzung des Reichstages erklärte bei Josef Raing hat am Freitag in Bien ber erften Lesung bes Etats Reichstangler Fürst Hohenlohe: Er wolle die Absichten der Regierung in einer Frage flarstellen, die die öffentliche Meinung in der letten Zeit Aeberzeugung gelangt, daß der jetige Bestand lufte Gatacres: 9 Dffiziere verwundet, 9 werden der deutschen Flotte dem vorhandenen Be-\* Der Zustand Leo Tolftois hat sich durfnis nicht mehr entspricht. Die Frage, ob werden vermißt. für ben Schutz unserer Seeinteressen und unserer überseeischen Erwerbungen genug Schiffe festgelegt werden. Nachdem ber Reichskanzler geschloffen, begründete der Staatsfefretar bes Auswärtigen die Bermehrung der Flotte mit dem

Berlin, 11. Dezember. (Tel.) Miquel er= flärt in der offiziösen "Berl. Korr." alle Gerüchte, welche über ihn bezüglich seiner Beteiligung an den Beamtenmaßregelungen in Preußen verbreitet worden seien, als unwahr. Er habe mit diefer Erklärung eigentlich erft im Preußischen Abgeordnetenhause hervortreten wollen, die detail= lirte Angabe seiner Thätigkeit nach dieser Richtung in der "Freis. Ztg." habe ihn aber schon jest bazu

Abaggia, 9. Dezember. Sier herricht grimmige Ralte und starker Schneefall ist einge-

London, 10. Dezember. Aus Lourenco Marquez wird vom 8. d. Mts. gemelbet, bag bie Engländer Lombardstop stürmten und eroberten und ein großes Creuzotgeschütz und eine Saubite unbrauchbar machten. Außerdem eroberten sie ein fleines Maximgeschütz.

In der Nähe des Modberriver wurde eine Batrouille der 12. Lancers von den Buren über= rascht. Zwei Mann wurden getötet, ein Leutnant und zwei Mann schwer verwundet und nach Bloemfontein gebracht.

Die Buren haben bei Prieska das an der Furt über den Dranjefluß angebrachte Draht= seil abgeschnitten und ein Passiren des Flusses bei ben gur Beit niedergehenden Regenguffen un-

Rapstadt, 10. Dezember. hier eingegangenen Mittheilungen bestätigen Die

Molteno, 10. Dezember. General Gatacre Gewaltmarsch nach Stormberg, wo die Buren eine sehr starke Stellung innehatten. Der Feind eröffnete das Feuer erft in dem Augenblick, als die englischen Truppen an dem Juß seiner Position Die englischen Truppen mußten fich bann gurudziehen, da die Stellung uneinnehmbar war.

London, 11. Dezember. Die Ungaben über Die Stärke der Streitmacht des Generals Gatacre bei dem geftrigen Angriff auf Storm= berg schwanken, doch stellt sich als wahrscheinlich heraus, daß fie etwa 4000 Mann betrug. Der "Times" wird aus Molteno über den geftrigen Kampf gemeldet: General Gatacre versuchte Stormberg bei Tagesanbruch zu fturmen. Die Führer leiteten uns irre. Unsere Leute wurden nach ermüdendem nächtlichen Marsche überrascht. Der Rückzug geschah in ausgezeichneter Ordnung. In der kritischen Zeit hielten sich die Northumber= landfüsiliere und die irischen Schützen wie bei einer Parade. Ich fürchte, daß unsere Verluste ichwer sind. Eine Kanone wurde im Stich ge=

London, 11. Dezember. Das Rriegs= ministerium erhielt nachfolgende Depesche vom General Gartacre: Bedaure fehr, mittheilen zu muffen, daß der Angriff auf Stormberg morgens schwer zurückgeschlagen wurde. Durch Führer war ich über die feindliche Stellung falsch unterrichtet, außerdem fand sich das Terrain ungeeignet.

Der tommandirende General in Rapftadt telegraphirt: Soweit bekannt, betragen die Ber= vermißt; 2 Mann getöbtet, 17 verwundet, 596

London, 10. Dezember. Rach weiteren Melbungen über das Gefecht bei Stormberg haben von General Gatacres Truppen die Royal Friste Rifles und die Northumberland = Füsiliere am schwersten gelitten. Das erfte Regiment ver= for 7 Offiziere, 12 Mann an Bermundeten, während 3 Offiziere und 219 Mann vermißt werden; von letterem Regiment werden 6 Offi= giere und 306 Mann vermift.

Verantwortlicher Redakteur:

Friedrich Kretschmer in Thorn.

#### Handels-Nachrichten.

#### Telegraphische Börsen . Depesche

| Berlin, 11. Dezember. Fondo                       | matt.      | 9 Dezor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruffische Banknoten                               | 216,30     | 216,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barichau 8 Tage                                   | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defterr. Banknoten                                | 169,35     | 169,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breug. Ronfols 3 pCt.                             | 89,10      | 89,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breug. Ronfols 31/9 pCt.                          | 97,75      | 97,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breug. Ronfols 31/2 pCt. abg.                     | 97,75      | 97,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutsche Reichsanl. 3 pCt.                        | 89,10      | 89,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutsche Reichsanl. 31/, pCt.                     | 98,10      | 98,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beftpr. Pfbbrf. 3 pCt. neul. II.                  | 86,00      | 86,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. ,, 31/2 pCt. bo.                              | 94,40      | 94,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pofener Pfandbriefe 31/2 pGt.                     | 95,60      | 95,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 101,10     | 101,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boln. Pfandbriefe 41/2 pCt.                       | 98,20      | 98,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Türk. Anleihe C.                                  | 26,35      | 26,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Italien Rente 4 pCt.                              | 93,80      | STATE OF THE PARTY |
| Ruman. Rente v. 1894 4 pCt.                       | 93,40      | 93,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Distonto-Romm.=Unth. extl.                        | 192,80     | 193,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| harpener Bergw.=Aft.                              | 203,30     | 203 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nordd. Kreditanftalt-Aftien                       | 124,50     | 124 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thorn. Stadt-Anleihe 31/2 pCt.                    | -          | 97,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beigen : Loto Newyort Oft.                        | 746/8      | 743/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spiritus : Loto m. 50 M. St.                      | Halle Tale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " " 70 M. St.                                   | 47,40      | 47,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bechfel - Distont 6 pCt., Lombard - Binsfuß 7 put |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Umtlicher Bericht der Bromberger Bandelstammer

bom 9. Dezember.

Beigen: 140-145 M., abfallende Qualitat unter Rotis.

#### \*Wegen Berbreitung so zialbem o. Litärluftschifferwesens. Sein Dampf-Pflug ift vor Rachricht, daß sich die Buren in beträchtlicher Fluzem in der Nähe von Albershot mit dem besten gahl bei Stormberg perschanzt haben. In der fallende Qualität unter Notiz. \*\*Begen Berbreitung so zialbem o. Litärluftschifferwesens. Sein Dampf-Pflug ift vor Rachricht, daß sich die Buren in beträchtlicher fallende Qualität unter Notiz. Bahl bei Stormberg perschanzt haben. Ihre Gerste: 124—128 M. — Braugerste 128—136 M. Siegenschanzt haben. In der Stugenschanzt haben. In der Stugenschanzt haben. In der Stugenschanzt haben. tratischer Flugschriften innerhalb der Erfolge einer Probe unterzogen worden. In der Stellung wird für stark angesehen. 7 bis 8000 Mark Eingem. Preiffelbeeren, gefuct gegen pupillarifche Sicherheit. Befl. Off. u. A. S. a. b. Geschäftisft

### Rothe Kreuz-Cotterie.

Biehung vom 16 .- 21. Dezember cr. Hauptgewinn Mt. 100 000; Loofe a Mt. 3,50 empfiehlt

Oskar Drawert, Thorn. Neue franz. Wallnüsse

Sicil. Lambertnüsse Para-Nüsse

gr. ausgesuchte Marzip.-Mandeln ff. Puderzucker

Succade Heinrich Netz.

beste Raffinade

A. Böhm.

Rhein. Kraut. türk. Pflaumenmus. Magdeburger Sauerkohl hochfeine Dillgurken

# Heinrich Netz.

20 Liter Morgens, 10 Liter Mittags pro Liter 10 Pfennig find zu haben bei

G. Götz, Moder.

Einen grossen eiser. Uten, 2 gute Petroleumlampen faft neu, zu verfaufen. A. Kirmes, Elifabethitraße.

1 Herren-Gehpelz 280? fagt die Geschäftsstelle.

Distrete Behandlung, ichnelle Silfe, Fr. Meilicka, sage femme, Berlin, Markgrafenftr. 97, I.



1 größere Wohnung zu verm. hundeftr. 2.

Eine Wohnung aus 2 Stuben, Ruche und Bubehör in

der 3. Etage, renovirt, ift sofort zu vermiethen.

Lesser Cohn, Seglerstr. 24 3 3im. mit Balt., 3. Gtage, fof. gu bermieth. Baderftr. 2. Louis Kalischer.

garantirt rein, per Bfund 1.50 Mf., 1/5 Bfund 30 Pfg., 1.80 2.40 Bruch-Chotolade, garantirt rein, per Pfund 80 Pfg., 1/4 Pfund 20 Pfg., sowie feinere Tafel-Chokolade gu 1.00, 1.25, 1.60, 2.00 Mt, per Bfund empfiehlt Kaiser's Kaffeegeschäft Breitestraße 12. THORN, Breitestraße 12. Bromberg. — Inowrazlaw. — Culm.

#### Jüchtiger Agent

für meine Amerik, Guitarr-Harfen u. Mandolinenzither, welche von Jedermann sofort zu spielen sind gegen 100 M. Fixum und hohe Provision. Messiks Mu-sikwaarenversandhaus, Altona a. E.

### Bureaugehilfe

mit guter Sandichrift tann fofort ein= Culmerftrage 4.

#### Lehrling,

ber Luft hat die Bäckerei zu erlernen, tann sich melben bei B. Gehrz, Backermftr., Mellienftr 87.

#### Dame gesucht

zum birett. Bertrieb einer prakt. Neu-heit für den Haushalt. Ev. 50 bis 100 Mt. Wochenverdienst. P. 33 postlagernd Dresden-N.S.

Gin Aufwartemädchen Katharinenftraße 5, III. gesucht

## Total-Beschäfts= Ausverkauf!!!

Der Rest meines Waarenlagers in noch ge= nügender Auswahl, bestehend aus Juwelen-, Uhren, Gold-, Silber- u. Alfenidewaaren, wird gänzlich ausverfauft. Die gesammte Laden=
aufgabe. einrichtung sowie mein Grundstück, zu jedem zu jedem nur annehmbaren Preise gegen baar Geschäft passend, sind ebenfalls preiswerth zu verkaufen.

Elisabethstraße 8.

# Grollmann, Goldarbeiter.

Elisabethstrasse 8.

# Philipp Elfan Nachfolger.

Geschenk-Artikel.

Nickel-Kannen.

Fayence Töpfe mit Rideldedel.

Chofoladen= Kannen.

Spargelservices.

Theeglashalter.

Effiggestelle. Weinkühler.

Anregende Gesellschaftsspiele. Servorragende Reuheiten

Spielwaaren.

mechanischen Gesellschaftsspielen.

Viele Neuheiten.

Billigste Bezugsquelle für französische u. englische Parfümerien.

hauptniederlage

Roger & Gollet - Paris. Waschanstalt im Hause.

Parsümerie & Toilette-Artikel. | Handschuhe.

Unerkannt tadelloser Sitz und bestes Leder.

Für jedes Paar wird Garantie geleistet.

\*>>>>>>>>>> Statt befonderer Meldung.

Die glüdliche Geburt eines gefunden Töchterchens zeigen W

Jahnarzt v. Janowski und Fran.

Thorn, den 9. Dezember 1899. \*>>>>>>>>>>

> Freitag, den 8. d. M. Nach-mittags 41/2 Uhr entschlief sanft nach sechstägigem schwerem Krankenlager meine liebe Mutter und Schwiegermutter, unfere liebe Großmutter und

Wittwe Erdtmann

im Alter von 80 Jahren. Diefes zeigen, um ftille Theilnahme bittend an Thorn, d. 9. Dezbr. 1899. Im Namen der hinterbliebenen Hesse u. Familie

In der Nacht zum 9. d. verstarb nach langem Leiben mein innig geliebter Mann, Cohn, Bruder und Schwager, der Hausbesitzer

Gustav Wietzke.

Diefes zeigt, um ftille Theilnahme bittend, tiefbetrübt an

Die hinterblicoene Wittwe Margarethe Wietzke.

Die Beerdigung findet am Dienstag, den 12. d. M., Nachm. 3 Uhr vom Trauer= haufe, Mellienftr. 89, aus

#### Befanntmachung.

Die auf die Führung bes Bandels=, Genoffenschafts=, Mufter= und Borfenregifters bezüglichen Eintragungen werden für das Geschäftsjahr 1900 durch: a. ben beutschen Reichsanzeiger,

b. die Danziger Zeitung, c. die Thorner Oftdeutsche Beit=

und für fleinere Benoffenschaften burch den deutschen Reichsan= zeiger, sowie ben "Grandenger Gefelligen" veröffentlicht werben. Culmfee, d. 5. Dezember 1899.

Königliches Amtsgericht.

#### Deffentliche freiwillige Versteigerung.

Morgen, den 12. d. Mts. vormittags 11 Uhr werbe ich vor ber Pfandkammer bes hiefigen Rgl. Landgerichts

2 Herren und 4 Damen= pelze

öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Zahlung versteigern.

Bartelt,

Gerichtsvollzieher in Thorn. 2. Etnge, g. berm.

Hiermit erlaube ich mir, die

ergebenst anzuzeigen. Dieselbe bietet gediegene Auswahl in Bilderbüchern, Jugendsehriften. Geschenklitteratur für Erwachsene, Musikalien, Kunstgegenständen, Malvorlagen, Malkasten, Kunnstkalendern, Albums etc. etc.

E. F. Schwartz.

#### Bekanntmachung.

Der Ginfauf zur freien Rur und Berpflegung im ftadtifchen Rrantenhause steht unter ben Bedingungen bes Dienstboten-Ginkaufs auch den Handwerksmeistern bezüglich ihrer Lehrlinge frei. Auf Grund und unter Borlegung

duf Grund und inter Betreging bes ertheilten Einkaufs Scheines (Abonnements Beitrags-Luittung) darf der Arbeitgeber bei der Orts-Kranten-Kasse die Befreiung des versicherungspflichtigen Lehrlings von der Krantenversicherungspflicht

Gemäß § 3b des Kranken Ber-ficherungs-Gesetzes in der Fassung vom 10. April 1892 sind Lehrlinge auf folden Antrag von der Ber-ficherungspflicht zu befreien. Im Ablehnungsfalle entscheidet die Auf-fichtsbehörde endgültig.

Bis gur Befreiung von der Rrantenversicherungspflicht bleibt indessen der Lehrling Kassenmitglied und hat ber Arbeitgeber den Beitrag weiter zu entrichten.

Krankenversicherungspflichtig find nur diejenigen Sandwerkslehrlinge, welche vom Arbeitgeber Lohn ober Naturalbezüge (freien Unterhalt, Beföstigung ober Kostgeld) beziehen. — Lehrgeld schließt nur bann die Berficherungspflicht aus,

wenn es zugleich Entschöigung für den Unterhalt einschließt. Der Einkauf zur freien Kur und Verpflegung im städtischen Kranken-hause steht auch für nicht krankenversicherungspflichtige Handwerks. lehrlinge frei.

Der Magistrat. Abtheilung für Armensachen.

#### Zwangsversteigerung.

Dienstag, d. 12. Dezbr. cr. Vormittags 10 Uhr

werden wir vor ber Pfandlammer am hiefigen Königl. Landgericht 1 Bult, 1 Fahrrad, 1 Sopha,

1 Sophatifd, 1 Rleiderfpind, 2 Repositorien, 1 Tombant

1 Boften Roth- und Beißweine, 1 photographischen Apparat, 2 Ständer, 1 Mufifautomat

reiwillig öffentlich meiftbietend gegen baare Zahlung versteigern. Boyke, Klug, Gerichtsvollzieher.

Eine fein möbl. Wohnung

# Max Rosenthal,

Bäckerstr. 26. Schlossermeister Bäckerstr. 26. empfiehlt sich zur

Ausführung von Wasseranlagen und Reparaturen an Wafferleitungen.

## Weihnachts-Geschenk.



ganten Thee-Dose angebrachter Abmess - Apparat ermöglicht es, dass das je-weilig nach Tassen-Anzahl gewünschte Quantum direct in die Theekanne fällt, ohne die Dose zu öffnen und den Thee zu berühren. Dadurch wird ein Verflüchten des Aromas vermieden, das un-gleiche Abmessen mit den Fingern oder einem Löffel fällt weg und eine Verschwendung durch über-grosses Maas ist ausgeschlossen, so dass

1 | Tasse | feiner Thec ca.

1/2 Pf. kostet.

Die Dose ist gefüllt mit

1/2 Pfd. ff. Thee - Mischung,
zu haben bei: Anders & Co.

Seit 65 Jahren im Gebrauch und best bewährt.

Miteffer, Fleden, Bufteln, Sautbluthen und berart. Unreinheiten ber Saut und und derart. Unreinheiten der Saut und bes Teints entfernt Eeau d'Atirona

DOMINICI DAI NOODII. Dohnung 3 60 Pf., Mt. 1,20 von Carl Kreller, Chemiter, Nürnberg, rasch, sicher und Gegenstände. Gläser à 30 u. 50 Pf. drindlich. Druck und Volff.

Druck und Verson der Burddrucker der Anders Co. in Chorn. in Chorn bei Kanhael Wolff. Drud und Berlag der Buchdructerei ber Thorner Oftdeutschen Zeitung, Wef. m. b. S., Thorn.

# gum Beften bes hiefigen

Diakonissen-Arankenhauses

Dienstag, den 12. Dezember, von 4 Uhr Nachmittags ab in den oberen Räumen bes Urtushofes ftatt.

Don 5 Uhr ab:
ber Kapelle des 15. Art.-Regts. unter Leitung ihres
Dirigenten Herlie. In Abwechselung mit
Borträgen Throler Sänger, lebenden Bildern, Theateraufführungen und sonstigen fleinen Ueberraschungen.

Entree 50 Pfennige, Rinder frei.

Alle Diejenigen, welche uns auch in diefem Jahre durch Gaben für den Bazar zu unterstützen beabsichtigen, werden freundlichst gebeten, solche bis zum 10. Dezember den nachbenannten Damen des Vorstandes zusenden zu wollen. — Speisen für das Buffet und Getränte werden am 12. Dezember Vormittags in den oberen Räumen des Artushofes unmittelbar entgegen-

Eine Lifte behufs Ginfammlung von Gaben wird nicht in Umlauf gefest.

Der Borftand.

Frau Ercellenz v. Amann. Frau Lina Dauben. Frau v. Reitzenstein. Frau Helene Frau Marie Dietrich

#### Verein zur Unterstützung durch Arbeit.

Verkaufslokal: Schillerstr. Nr. 4.

Reiche Auswahl an Schurgen, Strumpfen, hemden, Jaden, Beintleidern, Scheuertuchern, Batel: arbeiten u. f. w. vorrathig.

Beftellungen auf Leibmafche, Batel-Strid-, Stidarbeiten und bergl. werden gewiffenhaft und fchnell ausgeführt. Der Borfiand.

Heute Dienstag, d. 12. Dezbr. find frisch geschoffene

Hasen 3

## ican uns an!

Dichau uns an! Es ift gum Weinen! Sier wohnt der Rruppelfinder große Berfrümmt an Ruden, Sanden, Beinen,

Gelähmt von Mutterleibe gar. D schau uns an! Es ift gum Danten !

Dir ward von Gott ein beffer Loos zu Theil, Du brauchft nicht rutschen, hinten,

manten, Dant Deinem Schöpfer für dies Beil! Dichau uns an! Es ift zum Lieben! Bur beil'gen Weihnacht wird's nicht

schwer, Bon Gottes großer Lieb' getrieben, Send' fleinen Krüppeln Weihnachts: gaben her.

Um Liebesopfer für bie 88 von uns unentgeltlich verpflegten verfruppelten Kinder werden aufs herzlichste und dringenoste alle Eltern gesunder Kinder und edlen Wohlthäter gebeten.

Angerburg Oftpr., Advent 1899. Das Kinderfrüppelheim. Braun, Guperintendent.

#### "Schweyer's Kitt"

mehrfach preisgefront, fittet mit un-

Mittwoch, 31. Januar: Concert

## Karten bei E. F. Schwartz.

Biktoria = Theater. Täglich:

Spezialitäten - Vorstellung. Anfana 8 Uhr Abends. Täglich neues Programm. Billet : Dorvertauf bei herrn

**Duszynski.** Alles Nähere die Zettel und Plakate.

#### Isr. Wohlthätigkeitsverein. Sonnabend, den 16. o. 111. Abends 81/4 Uhr: Generalversammlung.

1. Berwaltungsbericht. 2. Beschlußfassung über einen Zuschuß gum Altersheim.

Erfagmahl für zwei Borftandsmit-

Der Vorstand. Kleiner mannlicher

#### Fox-Terrier.

auf den Namen "Bründ" hörend, lediglich am Kopf und Schwanz buntel gezeichnet, entlaufen. Abzugeben in Dilla Clara, Brombergerstraße Rr. 76. Wiederbringer erhält gute Belohnung. Vor Ankauf wird gewarnt.

#### Rirchliche Radrichten.

Dienstag, den 12. Dezember: Mäddenidule Moder.

Abends 71/2 Uhr: Bibelftunde. Herr Pfarrer Heuer. Mittwoch, b. 13. Dezember

Evang. Kirche zu Podgorz. Abends 1/28 Uhr : Adventsgottesdienft. Herr Pfarrer Endemann.

Hur Börsen- und Handelsberichte 2c., sowie den Anzeigentheil verantwortl. : E. Wondel-Thorn.

Hierzu eine Beilage.

## Zeilage zu No. 291

# der Thorner Ostdeutschen Zeitung.

Dienstag, den 12. Dezember 1899.

Das Haus mit den zwei Gingangen. Von S. Rosenthal-Bonin.

"Ich habe barüber noch nicht nachgedacht, ich gebe wenig auf Effen," verfette ber junge

"Das ift ein Beweis von Unkultur," meinte

"Sie find also barin nicht gebilbet. Was ist Du am liebsten, Erneftine ?" wandte fie fich

"Im Allgemeinen ift diese Frage schwer zu

beantworten," ermiderte biefe.

"Alfo zuerft von Gemufen?" begann Rofa

"Spargel, Blumenkohl, Schwarzwurzeln," gab Erneftine gur Austunft.

"Lieben Sie das auch, Herr Roda? "wandte Rosa sich an diesen.

"Ja fehr." "Magst Du Zunge mit Sarbellen, Ernestine?" forschte Rosa weiter.

"Das gehört zu meinen Lieblingsgerichten," befam fie zu hören."

"Bei Ihnen, Herr ?"

"Ich esse das gleichfalls sehr gern."

,So, Sie beibe haben eine gemeinsame Lei benschaft für Spargel, Blumenkohl, Schwarz-wurzeln, Zunge mit Sarbellen, Sie gehören zu-fammen, Sie sollten sich — ah, das Thema ist von mir ausgeschlossen," unterbrach sich Rosa. "Sie brauchen nicht rot zu werden, meine Herrschaften, in diefen beil'gen Sallen fennt man Unfrieden nicht. Doch um von etwas Bernünftigerem zu fprechen: weshalb tonnen wir Mutter ift schon lange dafür, Ontel Safe auch, follten wir uns nicht biefen Berrschaften anschließen, — was denken Sie davon, Herr

"Da ware mir ein Bunfch erfüllt," pflichtete ber junge Mann mit einem Blick auf Ernestie fast eifrig bei.

bie Frage an die Freundin.

"Benn mein Berlobter mittommt," fprach Erneftine zögernd.

Das Geficht des jungen Mannes verfinfterte

sich etwas. Ach, der hat ja nie Zeit," warf Rosa ein, "vielleicht wird das anders, wenn Ihr die halbe Million befitt. Ware ber Genator Wallroben fo galant gewesen, drei Monate früher brauchte Luft gut entwich. bas Beitliche zu fegnen, warft Du jett Frau

und brauchtest nicht viel zu fragen."

"Ja, mein Berlobter will vorerst die Ange-

legenheit geordnet miffen."

"Alfo zum Frühling?" erkundigte Paul fich, bie Augen wie finnend gu Boben geschlagen.

"Jedenfalts noch Anfangs April," neftine gurud, in einem Ton, ber nicht nach freudiger Hoffnung flang, wie man bas bei einer glüdlichen Braut erwarten burfte, fonbern eher bedrückt und trüb schien.

leife, jedoch immerhin laut genug, daß ber fliegen in die Tiefe, indeß Klas und Taucher Musbruck, mit welchem bie Worte gefprochen vier fich einkleideten. wurden, das Ohr des jungen Madchens erreichen fonnte, - ein Ausbruck, ber ihr Berg freudig und heftig erschreckt erbeben machte.

Da ertonte die Tischglocke, das Effenszeichen,

und mahnte Erneftine jum Aufbruch.

Man erhob sich; Paul reichte der jungen Dame die Sand und behielt fie wohl langer, lich ift und er fühlte einen leisen Druck, ber so groß, daß fie bis zur Baffagierkajute reichte; fie zunehmenden Dunkelheit zur Rifte, schoben fie bleich vor Erregung dagegen. sprach.

Rosa schaute vergnügt und begleitete ihre Freundin bis jum Ausgang. Gie ermahnte fie, ihr Berg nicht an ben schönen deutschen Spanier zu verlieren.

,Wenn ich's durfte, mar' es vielleicht schon geschehen," meine Ernestine recht ernft.

"Unwürdig, der in Fesseln schmachtet!" lachte Roja vieldeutig, der Freundin die Hand gebend. Beim hinauffteigen jum Efizimmer zeigte aber auch fie ein fehr ernftes Geficht.

Mas holtrup entwickelte einen raftlofen Gifer, fo gelangten die beiden Manner gum Leck.

er hatte einen Dampfer gemietet, Mannichaft | - alles war von Dammerlicht umgeben und nen wir nach haus zu Muttern fahren, ich geworben, vier Taucher engagiert und Apparate schimmerte grün mit violetten Rändern geliehen, und wenige Tage nach feinem Besuch schwarz scheinende Fische schwebten langfam den hafen zu verlaffen.

fo bag man Morgens fruh in Curhafen bei halten, und ber Boden der großen Kajute mit Gint i t der Flut war, um fechs Stunden spa- fo glattem Schleim bedeckt, daß die Taucher ter gegen Mittag wieder gur Beit ber Gbbe feinen Schritt thun fonnten und feinen feften an der Unglucksftelle zu fein, wo bei bem nie- Stand hatten, dazu mar das Baffer grimmig beren Wafferstande die Arbeiten leichter vor fich falt, lähmend falt.

langsam aus den Lichtreihen der ruhenden gegen die Wandung; dann trat sein Genoffe

terne gu und in die Gbbe hinein.

Mls die Sonne wie eine fcharfumgrenzte, glühend hellrote Scheibe, aus didem, weißschimmernden ihnen bas Blut zu Ropfe ftieg, fie faben nur Nebel stieg und das Wasser von unheimlichen, noch Feuerkreise, die immer schneller sich drehpechartigem Schwarz seine Farbe in Graugrun ten und wahnsinnig sich durcheinander wälzten, mit rosa Schaumstreisen verändert hatte, kam vor ihren Augen, sie krochen schleunigst aus mit rosa Schaumstreifen verändert hatte, fam por ihren Augen, sie trochen schleunigst aus man in Cuxhafen an und dampfte gerade in bem Schiffsrumpf und gaben bas Zeichen. die See hinaus, als eben der Leuchtturm MIte Liebe' feinen hellstrahlenden Lichtkrang Dauerte lange Beit, bis fie fprechen konnten.

Um elf Uhr befand man fich bei bem ver- was sie unten ausgerichtet. funtenen Schiffe; ber Dampfer warf Anter, Die gewaltigen Rupferhelme in der Sand, die Luft= pumpen wurden probiert. Auf Kommando Matrosen, der schon getaucht hatte. jetten die Taucher die Helme auf, Klas schraubte zwanzig Fuß Tiefe um vier Grad, fo baß fie Minuten unter Baffer zu bleiben.

Es wurde noch einmal gelotet, die Lage bes Schiffes in ber Tiefe mit Stangen abgefühlt und gemeffen und bann eine Zeichnung bes Schiffsrumpfes unten mit feinen Gingangen vermittelft Kreibe auf bem Deck abgezeichnet.

Die Taucher ftudierten jest diesen Grundriß "Und Du, meine Meolsharfe ?" richtete Rosa und Nummer eins meldete fich als bereit; die Bumpen arbeiteten und die anliegenden Gewänder des Tauchers bliefen sich auf, er erhielt die Sicherheitsleine und versuchte, ob die Signal= flingel tonte, bann ftieg er über die Leiter in das Waffer hinab. Die Pumpe arbeitete regelmäßig, die Luft des Zufuhrschlauches zeigte, daß die Atmungsluft richtig zirkulierte und die aufsteigenden Blafen bewiesen, daß die ver-

Die Rugel ertonte, das Zugseil, an dem der "Ift dieser Zeitpunkt als Termin für Ihre Taucher sich befand, wurde angezogen und der Berehelichung festgeset?" wandte Paul sich an Mann erschien wieder über das Wasser. Er berichtete: das Schiff läge unversehrt da, völlig gefüllt mit Baffer, alle Luten ftanden offen, ebenso die Klappe zur Kajütentreppe, es wäre deshalb möglich, bis zur Rajate vorzudringen, die Treppe bis zur Kapitanskajute schien ihm verschloffen, und es ware nötig, daß zwei Taucher mit scharfen Beilen versehen, in die Tiefe gingen, um die Thur einzuschlagen.

Der Mann ging hinab in den Dampferraum, wo schon ein Bett mit erwärmten wollenen

Taucher zwei und drei machten fich fertig und halbe Stunde gu schaffen."

Die Pumpen arbeiteten, - die Leute blieben; endlich ertonte das Signal. Man zog fie

Sie melbeten, fie maren leicht bis gur Thur ben fraftigen Beilhieben widerstanden; darauf ter hinab; die Manner hatten ein Seil mit ner, mit benen Du umgehst, und weder Rosa waren sie um das Schiff herumgegangen bis netzartigem Anhang in den Händen; sie erreich = noch ich können durch ihn kompromittiert werals im allgemeinen bei folcher Gelegenheit üb- zur Bruchstelle. Diese, berichteten fie weiter, sei ten ungehindert die Tiefe, gelangten trot der ben," sehte Ernestine mit glühenden Augen und hatten gesehen, daß ein Glasfenster, mit einer in das Net und gaben das Zeichen, - empor Gardine von diesem Raum zur Rapitansfajute schwebten fie, Die Rifte tragend; sowie diese zu seiner sonft so nachgiebigen, lenksamen fanfginge, also konnte man nach Einschlagen dieses die Obecfläche des Wasser erreicht hatte, wurde ten Braut auf. "Der Mann ist ein Kunstreis und der Holzwand dort eindringen; ferner sie plöglich so schwer, daß die Männer sie los- ter," entgegnete er langsam, ernste, prüsende läge auch ein Teil des Passagierraums offen, lassen mußten, aber sie hielt in dem Net, Blicke auf seine Berlobte richtend, "und Du weil die Thur vom Zwischendeck nach oben und bald befanden fich Taucher und Rifte an ein Hamburger Bürgerstind, aus einer der eingebrochen fei. Gie hatten etwa zehn Ge= Bord. pactstücke gefehen, - Leichen nur eine, Die einer

Man hatte die Luftschläuche verlängert und

bei Paul Roda war die Expedition geruftet, vorüber und wichen gewandt ben Tauchern aus; in Nebel zu verfinken, die Leuchtschiffe gunde-Dies geschah in der Nacht mit der Ebbe, schlüpfrig, daß es schwer war, sich dort zu

Klas that den ersten Schlag gegen das Gegen zwei Uhr Morgens fuhr der Dampfer Fenfter und zersplitterte es, er schlug wie rasend Schiffe auf ber schwarzen Glut der Hafenla- für ihn ein und fo wechselten fie in fieberhafter Geschwindigkeit ab, jedoch famen fie bei bem festen Solze wenig vorwärts, fie fühlten, wie

Böllig erschöpft kamen fie oben an, und es Darauf erzählten fie, in den Betten liegend,

Rach einer halbstündigen Erholungspaufe vier Taucher fleideten fich an und hielten ihre gingen Die ersten zwei Taucher brei und vier und schließlich von neuem Rlas mit einem

Endlich gelang es Klas, ein großes Brett biese fest und man maß die Temperatur des herauszubrechen und den Blechkaften mit der Wassers; sie fiel von der Oberfläche bis zu Post zu ergreisen, der Matrose bemächtigte sich Post zu ergreifen, der Matrose bemächtigte fich einer fleinen, eifenbeschlagenen Holztifte, neun Grad über Rull betrug, eine Ruble Die gaben bas Zeichen und gelangten ohne Zwi= trot ber Umhüllung von warmer Luft, in der Schenfälle nach oben. Ihr Fund erwies fich als fich die Taucher vermoge ihrer Gummianguge die Boft mit Briefen und Baargeld und die nicht einmal eine Schlittenpartie machen ? Meine befanden, diesen nicht erlaubte, länger als vier | Schiffskaffe. Das betrug einhundertundfunftausend Franken.

Man riet jest ab, vom Paffagiergepack etwas zu bergen. Rlas ließ jedoch nicht nach. "Ein Stud ift barunter, meine Berren," fprach er, "das ift mir mehr wert, als drei folcher Postäfäcke. Ich gehe hinunter, und wenn ich noch zehnmal tauchen mußte. Es ift mir nur um das eine Stück zu thun. Laßt Ihr mich im Stiche, Jungens?" wandte er sich an die

"Nein. Steuermann!" ertonte es wie aus einem Munde, und Rlas ging jest mit Rummer eins in die Tiefe.

Es war im Gepäckraum fo dunkel, daß man nichts feben, fondern nur fühlen fonnte.

In rasender Saft taftete Klas an den Riften und Roffern umber nach ben Metallbeschlägen, endlich fühlte er einen, beffen Beschlag febr glatt war und in der Mitte wie ein Band über ben Koffer ging ; er ftieß ben neben ihm arbeitenden Taucher an, fie schoben die unter Baffer fehr leichte Kifte aus dem Schiffe und mußten fie laffen, weil der Blutdruck im Gehirn zu ftark murde.

Gie ließen fich emporziehen und mußten eine

Stunde fich wärmen und ausruhen.

Man bezweifelte auf dem Deck bas Gelin= gen ihrer Anstrengungen und wollte die Ber- liche Stimmung guruckgelaffen zu haben. "Es ja erreicht sei.

Baul schaute zu dem Madchen auf, und sein Decken bereit stand, das ihn aufnahm; heißer ziemlich grob. "Was scheert mich Eure Bost? ler und Kunftreiter migtreditiert," fuhr er fort, "Für Euch ja, für mich nicht," sprach Klas sonst so stiller Blick zeigte ein Feuer, ähnlich Thee und Glühwein wurde ihm zur Erquickung Die habt Ihr jetzt, drum haltet's Maul. So "und auch Wernikes Ruf leidet. Es ist auch viel Dank sein schuldig, noch eine sur Erquickung viel Dank sein schuldig, noch eine sur bedenklich, und ich könnte schließ-

> Seite von Rlas. "Das ift man Euch schuldig, wir helfen Guch, fo viel wir konnen."

Frau, unter dem Tisch in der Passagier- Paul angegeben, auch die Metallbeschläge wa- solche Befanntschaft nicht." ren rot, der Matrofe fratte jedoch mit feinem Darauf gingen auch diese Taucher in die Stemmeifen auf dem Beschlag, und die Silber- ftine durchaus nicht überzeugt, fort, "und ich bereitgehaltenen Betten, und Rlas mit seinen farbe fam hervor, er schabte an dem Lederbezug, füge mich nicht den engherzigen, fleinlichen und unter dem Grün war's gelbbraun.

Jeht zweifelte Klas nicht mehr, daß er das richtige Stück geborgen habe. "Das ist's, was bus Bebungsgeschäft des Basilio zu betreiben; | Die Beleuchtung von oben war nur schwach ich gesucht, Jungen," rief er aus. "Run konwerd's nicht mehr aufhalten."

Es war auch Beit, die Sonne machte Miene die Schiffsmande maren fo außerordentlich ten ichon ihre Lampen an, und ber Leuchtturm "Alte Liebe' drehte schon sein Feuer.

In allseitig zufriedener Stimmung, in warm geheizter und hell erleuchteter Rajute, erfüllt vom ichonften Grogduft, Rlas und die Taucher um ben Kartentisch versammelt und wacker barauf lostrumpfend, dampfte man nach Samburg zuruck, wo man am nächften Morgen an-

#### XI.

Ein galanter Mann war Belmer Ballroben niemals gewesen und auch feiner Braut gegen= über nicht, er befand fich wohler in Berrenals Damengesellschaften, und als nun Erneftine ihn jest schüchtern bat, an ber Schlittenpartie mit Bernifes teilzunehmen, und ihr fo ben Ausflug zu ermöglichen, zeigte er fich nicht fehr bereitwillig, diesen Nachmittag zu opfern. "Ich habe viel zu thun, wichtige Dinge harren der Erledigun o und folche Ausfahrt koftet einen halben Tag. Weshalb willst Du nicht allein mit Rosa fahren? Sie ist ein so entschiedenes und gut renommiertes Mädchen, daß Niemand etwas darin finden wird, auch fann Guch die Mutter begleiten," entgegnete er.

"herr Roda hat nicht gut von der Partie ausgeschloffen werden können," marf Ernestine mit leifer Stimme und etwas gitternden Lippen ein.

"So hast Du also die Bekanntschaft dieses Mannes gemacht ?" ließ sich Helmer mit verfinsterter Miene vernehmen.

"Er trat zufällig in bas Zimmer, als ich bei Rosa war," erklärte Ernestine, boch hr Blick fentte sich zu Boben.

"Ich habe gegen den Mann ein Vorurteil."

sprach ber Advofat nach einer Baufe. "Es ifi mir nicht angenehm, daß Du mit ihm in Berührung gekommen bist. Wieso kennt er denn Rosa? Wie war es möglich, daß er so plöglich in das Zimmer trat ?" erkundigte sich "Er wohnt ja bei Wernites," gab feine Braut

Austunft.

Belmer fuhr fast zurück, fo feltfam berührte ihn die natürliche Erflärung; er murde wieder blaß. "Im Hause Wallrobens," murmelte er, "dieser Roda in dem Hause!" Er sah aus, als berücke ihn eine unheimliche Macht, feine großen Augen ftarrten in das Leere hinaus, wie wenn fie Befpenfter faben.

"Ich dachte, Du wüßteft das," beeilte fich Erneftine gu fagen, fie war ängftlich geworben, das sonderbare Benehmen ihres Berlobten

flößte ihr Furcht ein. Delmer schien wieder gefaßt und ruhig geworden, das peinliche Gefühl eines ratfelhaft, für ihn unheimlich maltenden Schickfals von ihm gewichen gu fein, jedoch eine fehr verdrieß. fuche aufgeben, da der Zweck des Unternehmens ist mir unangenehm," sprach er darauf, "daß ja erreicht sei. Wernikes so allerhand Leute in ihrer Wohnlich den Berkehr mit jenen Leuten nicht mehr Die ganze Schiffsmannschaft trat auf die gestatten," schloß er mit finfteren Augen.

"Bon meiner Freundin laffe ich mich nicht Steuermann," fprachen fie. "Ihr habt uns trennen," erwiderte da ploglich Erneftine mit geheuert, und Guch gehorchen wir. Befehlt nur, einer Beftigkeit und Gereiztheit, Die Belmer noch nie an ihr bemerkt hatte. "Berr Roba Rlas zog wieder seine Montur an, fein Mat- ift ein höchft anständiger, ehrenwerter Mann, gelangt, diese sei jedoch von Eisen und hatte rose gleichfalls, und nochmal ging es die Leis gerade so gut wie Du und alle anderen Man-

Belmer blickte gang erschreckt und erstaunt besten Familien, die Braut eines der ersten Sie hatte eine andere Farbe als die, welche Abvokaten ber Stadt, da schickt fich wohl eine

> "Der Mann ift ein Künftler," fuhr Erne-Grenzen, welche die hiefige taufmannsftols Philisterschaft festgesetht hat," warf fie ger dagegen.

(Fortsetzung folgt.)

#### Freundschaft oder Liebe?

Drei Novellen von Gräfin S . . .

(Fortsetzung.)

Sie war liebevoll und freundlich zu ihrem Gatten, wie es in ihrer Natur lag, aber innerlich gehörte fie dem Freunde. Seelisch ftand fie dem am nächsten, ber fie gezwungen hatte, ein neues, inhaltreicheres Leben anzufangen, das mit bem alten in feiner Beziehung mehr ftand, der ihr Genüffe erschlossen und ihr Leben erft recht zu das anderer Frauen. Ich habe einen Mann, einem lebenswerthen gemacht hatte. Ueberströmende der mich auf Handen trägt und einen Freund, nicht gewollt," ftieß fie hervor. Er hatte ihre Dankbarkeit burchflutete ihr Berg gegen ben Lehrer, und das Gefühl ging leicht, ach wie leicht auf feine Person über. Sie glaubte, daß er alles beffer wiffen muffe, ja fie glaubte, glaubte an ihn: "Dein Bolt foll mein Bolt und Dein Gott foll mein Gott fein."

Sie liebte in ihm — ihren Schöpfer. Und er - er liebte in ihr sein Werk. Die Liebe jedoch vergebens. ber Meuzeit liebt nicht bas, was fie findet, sondern das, was fie felbst schafft. Die heutigen Männer find wahre Söhne des Prometheus; wir wollen feine fertige Pandora, sondern eine, die wir felber machen. Aber biefes Weib wollen wir nicht für einen andern schaffen, fondern für uns. Wenn fie in ihrer vollendeten Berrlichkeit vor uns fteht, bann wollen wir felbft fie befigen.

Nach einigen Wochen waren Herma und Thielo Freunde geworden, wie fie felbst es nannten, fie Thielos harmlose Miene erblickte.

Im Sommer reiste sie mit ihrer Mutter nach Gefühl, zu schreiben: "Rommen Sie nicht." Dann las fie ben Brief abermals burch und lächelte. Rein Ausdruck barin beutete auf andere

Wollte fie fich lächerlich machen, indem fie bag fie ein Gefühl füßester Wonne dabei durch- fie zu ihrem Freunde empor, wie er zu ihr. ihn bat, nicht zu kommen ; warde er auch den schauerte. Aber nur einen Augenblick, dann ging überhaupt ein Grund vorhanden? Sie fonnte und vor fich felbft. sich doch freuen, ihren lieben Freund bald wieder= Sinne fiel ihre Antwort aus.

Abends faß sie am Strande und schaute gebankenvoll in die Wellen, die eine nach der andern umkippten, einen weißen Schaumkamm fich vor Angit, fie rang gegen fich felbft, erzeugend. Ihre Gedanken weilten abwechselnd bann brannten seine Lippen auf ben ihren, als bei ihrem Manne und bei Thielo. Gie nickte zufrieden. "Mein Leben ift fo reich, reicher als der fehr gut zu mir ift."

Und Thielo fam. Sie durchstreiften die Insel gemeinsam, froh wie die Kinder. Aber er erschien ihr verändert. Er hatte manchmal einen duftern, glübenden Blick. Sie fürchtete sich fast vor ihm und tonnte doch bem Reize seiner Gesellichaft sie weiß es felbft nicht und es ift beffer fo, nicht entfagen. Gine innere Stimme warnte fie,

Un einem besonders schönen Tage schlug er cs war ein Traum. Kommen Sie." vor, die Partie in die Dunen von Lift zu machen und morgens fuhren fie mit der Mutter und aber feine gleichmäßig undurchdringlichen Buge haben, wenn fie Gie glücklich macht. einer gangen Gesellschaft in einer großen Breat beruhigten fie. Er erschien ihr faft felbft wie nach Lift. Dann vertheilte sich alles zu dem ein Traum und fie athmete erleichtert auf und Durchstreifen der Dünen. Thielo und Herma wiederholte: "Ja, es war ein Traum, den ich gingen langfam in dem hoben, weißen Sande dahin, und fletterten rutschende Sügel hinan, sich Morgen fagte er ihr Abieu, sein Urlaub sei nur Abend gewesen und der Affessor hatte, feine Frau an dem langen Dünengras festhaltend. Er sprach noch furz, er muffe fort. Sie verstand ihn und herzlich ansehend, zu Thielo gesagt : fein Wort, ihr nur ab und zu hilfreich die Sand schwieg. und hatten die Ueberzeugung, daß es immer so reichend. Nach halbstündigem Wandern ließen Sie bemühte sich zu vergessen. Es war ja bleiben würde. Manchmal beschlich zwar Herma sie sich in einer der großen Sandkuten nieder, wirklich nur wie ein Traum gewesen. Allmählich, eine dumpfe Ungft, aber fie verging wieder, wenn die, von der Sonne gewarmt und gegen Wind geschützt, einen lauschigen Ruheplat bieten.

Mechanisch ließ er den Sand durch die Finger Sylt. Eifrig wechselten Briefe - freundschaftliche gleiten. Ihr wurde Angst und bange bei seinem nie. Aber begraben war er, um nie wieder auf Briefe. Niemals lockerte fich bas Band, an bem dauernden Schweigen, bas fie doch nicht zu er fie festhielt. Rach einer Woche tam bann ein unterbrechen magte. Gie fühlte nur bumpf, daß Brief, ihr seine Ankunft in Sult melbend. Ginen etwas Entsetliches kommen mußte, etwas noch Seufzern war er gestorben. Das war das Augenblick ftand herma das herz ftill, alles nie Erlebtes. Seine großen, dunklen Augen ruhten Blut ichof ihr in die Wangen. Gie hatte das fest auf ihr, um dann wieder in den Sand gu ftarren. Sein Geficht zuckte nervos. Der ganze Mann schien in einem furchtbaren Aufruhr. tehrt, blieb ihre Blöglich stand er auf und trat auf fie zu. Sie Traum trat nicht hindernd bazwischen, nur in als freundschaftliche Gefühle, er enthielt nichts, horte feine gahne vernehmlich fnirschen, und ehe was die Kritik des strengsten Auges gescheut hätte, er noch ein Wort gesprochen hatte, sprang sie sich selbst, ihre Schmerzen und Herma weinte keine leidenschaftliche Wendung, kein Wort, aus empor, an allen Gliedern bebend. Mit einem manch stille Thräne um den Traum. Aber ihre bem man Sehnsucht hatte entnehmen konnen, Male wußte fie, was ihren Freund erfaßt hatte, ftarke Ratur bezwang das Leid. Ihr Gerechtig=

liebe Sie nicht. Berzeihen Sie mir, ich habe es Sie nicht, ich schwöre es Ihnen. Es ist Freundschaft." Da ließ er sie los, die furchtbare Spannung feiner Mienen wich. — Arme Rleine,

Noch immer ängstlich sah sie zu ihm auf, vergeffe." Dann folgte fie ihm. Um folgenden der beiden. Es war ein friedlicher, vergnügter

gang allmählich, mit Aufbietung ihres gangen Willens, entschwand er immer mehr, verblaßte - aber vergeffen, - gang vergeffen murbe er zuerstehen. Unter Schmerzen war er geboren, unter Qualen hatte er bestanden und unter Schicksal ihres Traumes, des einzigen Traumes in ihrem Leben gewesen.

Bieder in die alten Berhältniffe gurudige-Freundschaft dieselbe. Der ftillen Stunden gestanden sich beide, jeder nur

Ihren Mann glücklich zu sehen, und alles Schone Grund sofort errathen? Und war benn dafür alles in ber namenlosen Angst unter, vor ihm und herrliche der Welt zu genießen, so umgeben von Liebe und Freundschaft, andern helfend, Er hatte ihre Sand erfaßt und feine Augen lebte fie ein ganges, volles Leben, in fich felbft zusehen, das war nur natürlich; und in dem bohrten sich in die ihren. Sie fühlte den heißen zufrieden, dankbar deffen gedenkend, was der beredten Druck seiner Finger, ein befehlendes Simmel ihr beschieden, fest und flar ihren Weg Aufflammen der dunklen Augen, in benen alle gehend, den Weg des Beils. Alles, was das Feuer ber Leidenschaft loderten. Sie schüttelte Leben ihr bot, genoß fie freudig und voll, und wollten ihre Gedanken fich dem zukehren, was dann brannten seine Lippen auf den ihren, als sie entbehrte, so zwang sie ihre Gedanken in ob er ihr Leben hatte trinken wollen. Mit über- eine andere Bahn, Herrin ihres Willens und menschlicher Unftrengung riß fie fich los: "Ich ihrer Gefühle. Die fo ploglich erwachte Leidenschaft hatte sie muthig besiegt, ohne deshalb das Gefühl ber Dankbarkeit und der herzlichen Bu-Handgelenke mit eisernem Druck umspannt: neigung mit auszureißen. Sie wußte wohl, "Lügen Sie nicht," ichrie er bebend. "Ich liebe weffen Bartgefühl fie Diefen Sieg hauptfächlich verdankte, denn hatte der Traum fich wiederholt, wer weiß, wie dann fein Ende geworden ware!

Als Thielo ihr nach Jahren von einem jungen Mädchen erzählte, das fein Intereffe erregt, da flüsterte er leise und laut fügte er hinzu: "Ja, frampfte sich ihr Herz doch noch ach so schmerzlich es ist Freundschaft — vergessen Sie alles, — zusammen, ehe sie weich lächelnd sagen konnte: zusammen, ehe sie weich lächelnd sagen konnte:

"Bringen Sie mir Ihre Braut fo bald als möglich, lieber Thielo, ich werde sie sehr lieb

Dann hatte er die Braut in furger Beit wirklich feiner lieben Freundin zugeführt, und sie hatte nichts inniger gewünscht als das Glud

"Werde so glücklich, wie ich, mein Lieber. Gine rechte Frau, das ift das einzige Bahre. So ein alter Junggeselle lebt nur halb, und Du hatteft beinahe Unlage bazu. Freut mich, baß es nun doch anders kommt.

Mls fich Berma an dem Abend ichlafen legte, tonnte sie sich doch eines bangen Gefühls nicht erwehren. Burde Thielo ihr der liebe, alte Freund bleiben, wenn er verheirathet war ? Lange grübelte fie bin und ber, mit dem Entstehen der Gifersucht fampfend, bis fie seufzend endlich ein=

(Fortsetzung folgt.)

Berantwortlicher Redakteur: Friedrich Kretschmer in Thorn.

Kalt, warm oder kochend fann Mad's Byramiden-Glanz-Stärfe mit gleich gutem Erfolg nur einige ganz oberflächliche Ausdrücke der und mit Entsetzen fühlte sie sich von demselben keitsssinn siegte über ihren Wunsch. Start und verwendet werden. Ungehener gepackt, ohne verhindern zu können, sest hatte sie ihn eingesargt, und wunschlos sah

#### Polizeiliche Bekanntmachung.

Der Berr Regierungspräsident in Marienwerder hat genehmigt, daß am sonntag, den 17. und 24. Dezember d. Js. die Läden in allen Zweigen des Handelsvertehrs mit Ausnahme einer zweistundigen Paufe mahrent des Hauptgottesdienstes von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und am Sonntag, den 31. Dezember mit der gleichen Ausnahme von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet bleiben bie Pause für den Hauptgottesdienst ist von 9 bis 11 Uhr Vormittags Die diesseitige Bekanntmachung vom 29. v. Wits. tritt für die oben

bezeichneten Tage außer Rraft.

Thorn, den 5. Dezember 1899. Die Polizei-Verwaltung.

#### Wasserleitung.

Die Aufnahme ber Waffermeffer: ftande für das Vierteljahr Ottober: Dezember d. 3s. beginnt am 12. d. Mts. und werden die Herren haus-besiter ersucht, die Jugange zu den Basserreiferschächten zwecks Aufnahme

Thorn, den 6. Dezember 1899. Der Magiftrat.

Das zur Rudolf Sultz'ichen Konkursmoffe gehörige Waaren= lager Brüdenstraße 14, bestehend

Tapeten, Borden, Pinfeln, Sarben und Sahrrädern wird zu billigen Breifen aus= verkauft.

Thorn, im November.

Max Pünchera, Konkursverwalter.

#### Bartnereigrundstüd in nächster Rabe ber Stadt, gu jeder

gewerblichen Unlage geeignet. Reflet tanten sub Rr. 412 an die Gesch. erb

2 Geschäftstäden, gr. u. fl. Bureau-räume, Lagerpläge und Schuppen verm. Henschel, Brombergerftr. 16 18.

#### Eine Wohnung,

3 Zimmer, Küche, Kammer u. Zubeh., mit Wafferleitung, ift wegen Versehung des Miethers sofort anderweitig zu bermiethen Culmer Chausee 49.

#### Herrschaftl. Wohnung,

Gtage, Bromberg. Borftadt, Schul: ftrafe 11, bis jest von herrn Major Zilmann bewohnt, ift von fofort oder später zu vermiethen.

Soppart, Bachefir. 17.

Herrschaftl. Wohnungen von 6 3immern von fofort zu ver-miethen in unf. neuerbauten haufe Friedrichftrafte Mit 10/12.

#### dittelwohnungen

4 Bim., Entr. u. Bub. v. f. bill. 3. v. bei A. Wohlfeil, Schuhmacherftr. 24.

#### Die 2. Etage,

## Wohning.

und zu beziehen

Bromberger Vorstadt, Schulftr. 10/12. bis jest von herrn Oberft Protzen bewohnt, ift von fofort ober fpater gu vermiethen.

Soppart. Bacheffr. 17.

Wohnung, 3. Et., 6-9 Bim., groß, Entr., Speifetam., Maddenft., gemein-ichaftt. Boden u. Wajchtuche, all. Bub von fofort gu vermiethen Baderftr. 2.

gelaß zu vermieth. Schulstraße 19.21, Ede Mellienstraße. Dasethst fleine Wohnung für 150 Mt.

in meinem Saufe Seglerftr. 5 ift vom 1. April zu vermiethen. Dauben.

#### Part.-Wohnung od. 1. Etage, bestehend aus 5 Zimmern und Zubehör vom 1. April 1900 zu ver-

hat zu vermiethen von sofort ober 1. April 1900. Wwe v. Kobielski

Eine Wohnung

#### 5 Zimmer, Entree und Bubehör, von C. A. Guksch, Breiteftr. 20.

beftehend aus 4 großen herrschaftl, Zimmern nebst allem Zubehör versegungshalber sofort zu vermiethen.

Brauerftr. 1, I. Ede Jacobitr. Herrschaftl. Wohnung.

# 6 Zimmer nebst Zubehör, 1. Stage

#### Herrschaftl. Wohnungen

von 6 Zimmern u. reichlichem Neben

#### Wohnung,

III. Etage, renov., 3 Zim., Mädchenst., Küche u. Zubeh., f. M. 380 sof. ober zum 1. Januar 1900 zu vermiethen. Clara Leetz, Coppernieusfraße 7.

#### Die 2. Etage

### Brüdenftraße 4.

A. Jakubowski'iden Ronfursmaffe

## Waaren-Lager,

Cigarren, Cigarretten, Tabaten, Rauchrequisiten und Stöcken,

wird täglich im Geschäftslofale Breiteftr. Ir. 8 ausverkauft.

## Mein Schuhwaaren-Lager

und Reparaturwerkstätte befindet fich jest in dem neuerbauten Saufe

Elisabethstraße 13/15. J. Lisinski.

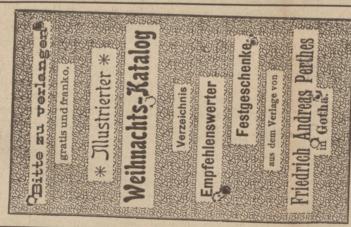

Billige Bezugsquelle für gute

Witkowski, Breitestr. 25 Bramitrt mit ber "Golbenen Mebnihe" Graubeng 1896.

elmstadt. Gerstenstraße 3, I. Et. 4 Zimmer Batton, reicht. Zubehör und Badesstuben Zwing. u. Stall., dito Stall. im Hof.

Louis Kalischer.

Gerstenstraße 3, I. Et. 4 Zimmer 2c. Batton, reicht. Zubehör und Badesstuben Wt. 700, desgl. 3 Zimmer 2c. Wt. 550 p. 1. April 1900 3. verm.

August Glogau.

#### Möblirtes Zimmer

fof. zu vermieth. Tuchmacherftr. 10, pt. 1 mbl. Bim. bill. 3. v. Gerechteftr. 26, II.

2 frdl. Vorderz., möbl., v. 1. De-

→→→→ Photographisches Atelier eeee Carl Bonath, Meufladt. Markt, Gingang Gerechteftrafe. Unfertigung aller Arten Photographien. Photo-Reliefs! Das Neuste: Photo-Plastik!

#### Echte Glycerin Schwefelmilch-Seife

aus der Königl. Bayer. Hofparfümerie-fabrit C. D. Wunderlich. 3 Mal präm. 2 Staatsmedaillen. Eingeführt mit. großem Erfolg feit nun 34 Jahren und beliebtefte, angenehmfte Toiletteseife zur Erlangung eines jugendfrischen, reinen u. geschmeidigen Teints, à 35 Pf.

Anders & Co., Breiteftraße 46 und Altstädt. Markt.



#### Zeinr. Gerdom, Katharinenstr. 8,

Photograph des Deutschen Offizier-Vereins u. des Waarenhauses f. Deutsche Beamte.

Mehrfach prämiirt.

Alleinige Erzeugung von Reliefphotographien (Patent Stumann) für Thorn.

Zwei möbl. Vorderzimmer zu vermiethen Schillerstr. 6, 1

#### Heller Lagerkeller,

bisher als Malerwerkstatt benutt, fogleich zu vermiethen. Ackermann, Baderftr. 9.

ganz neu! Illuminations-Postkarten

von Thorn.

Weihnachtspostkarten!

Justus Wallis, Postkarten - Zentrale.

Adam Kaczmarkiewicz'sche einzige echte altrenommirte Tärberei und eeeee Haupt-Etablissement

für demifde Reinigung von Berren: u. Damengarderobe ic. Annahme: Wohnung u. Wertftatte, Thorn, nur Gerberfte. 13 15, neben d. Töchterschule u. Bürgerhospit.

Warum sterben

## Kinder oft im blühendsten Alter? Beil siees leiber versaumen,

Frauen rechtzeitig den gegen huften, Kigeln im Kehlfopf, heiser-Mädchen feit, Keuch-, Stid- und Krampf-huften, Athem-Männer noth, Afthma, Lungen-leiden bewährten Issleib's

## Katarrh - Brödchen

(Kräuter Bonbon) zu gebrauchen. Beutel a 35 Pfg. bei A. Koczwara, Etisabethstraße, C Majer, Breitestraße, C. A. Guksch, Breitestraße, H. Class, Seglerstraße, Anders & Co., Breitestr.

### Steinkohlen.

empfiehlt frei Haus Gustav Ackermann.

#### Sute Speisekartoffeln, Etr. 2 Mt. frei Thorn, offerirt

Dominium Rüdigeheim.

Für Borfen- und Handelsberichte 20., sowie den Anzeigentheil verantwortl.: E. Wondol-Thorn.

Drud und Berlag der Buchdruderei der Thorner Oftbeutschen Zeitung, Gef. m. b. D., Thorn.